# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 24go Września 1811 Roku we Wtorek.

#### z Lwowa dnia 24. Września.

Odebraliśmy z Buczacza następuiącą wiadomość: WW. Ludwik i Tekla z Stoneckich Skwarczyńscy, dziedzice wsi Sokołowa, znani z prawdziwego oycowskiego obchodzenia się z swojemi poddanemi i z tkliwości na biédne sieroty, złożyli na nowo świetny dowód swoiey dobroci, zrobiwszy w wiosce swoiéy Sokotowie, gdzie dla niskiego i mokrego położenia czesto panuią choroby, te urządzenie: że co dzień dziesietnik wóytowi, wáyt zas dworowi liozbę chorych donosić musi ji do których "platny od WW. Skwarczyńskich z pobliskiego miasteczka Potoka Chirurg JP. Hauser, człowiek ludzki i w sztuce swoiéy doświadczony codziennie doieżdza, i lekarstwa na koszt dziedziców im zapisuie. Prócz lekanstw. dostaja chorzy. z dworu bezplatoie wszystko, cokolwiek im tylko do iedzenia dub picia w ich słabości lest przepisane. Ponieważ włościabie petri przesądów lękaią się lekarstwą zatem W. Skwarczyńska sama się do chatek stabych włościan udaie, zażywanie przepisanych lekarstw zaleca; i o tychże zażywaniu przekonywa się.

Jéy to zatém ludzkości wielu Poddanych winni sa życie, iéy się oraz ta wdzięczność należy, że w téy okolicy przesądy włościan względem lékarstw

ustawać iuż poczynaią.

Z tą ludzkością dla śwoich poddanych, łączą wspomnieni szanowni dziedzice litość i miłosierdzie nad biednemi sierotami; wzięli bowiem od iednego potockiego mieszczanina człowieka niedbałego i

często napiiaiącego się, na wychowanie do siebie dziecie, które matka w trzech niedzielach po narodzeniu się iego, odumaria.

Oby te szczególne ludzkości i dobroczynności przykłady, wielu pomiędzy dziedzicami znalazły naśladowców!

#### z Pressburga dnia 13. Września.

Dnia ogo b. m. odprawione zostało czwarte, dnia 10go piąte, 11go szóste, a wczoray siodme posiedzenie przez Magnatów i Stany, które reprezentacyę do Cesarza Imci uchwality.

#### z Paryża dnia 2: Września.

Wyrok Cesarski pod dniem 20. Siere pnia wydany rozpotzadza, ażeby rozmaił te, na dobrach domu Wassau-Orańskiego w Hollandy i leżacych zabezpieczone po-zyczki, czyniły część holfenderskiego dfuż gu skarbowego. Rewersa na długi zostana do wielkiey książki wciągnione.

bastiani bawi się tu iuż od kilku doi.

Monitor zawiera nastepuiace pismo Kontr Admirala, Lacrosse, do JW: Ministra Marynarki.

Rochefort, dnia 20. Sierpnia:

J. W. Panie! Z nayżywszym zalem muszę JW. Panu donieść o stracie bryga le Teaser, który został od nieprzyjaciela zabrany.

Dnia 24. w wieczor wpłynęto dwie fregat angielskich na Gironde i cała noc tamże przepędziło. Dnia 25. zrana o 7 godzinie zahaczyły Bryg Teuser i zabraty

go po dosyć żwawym odporze. Kapitan fregaty Dubourg, udak sig na iedną z nich w tém mocuém przekonaniu, iż to sa francuzkie fregaty. Te są jiedyne szczegóły, które otrzymałem o tem smutném i nieszczęśliwem zdarzeniu. Niestychaną iest rzecza, iż nieprzyjacielskie fregaty, pomimo sygnałów, nie zostały od maytków poznane po ich węzłach linowych i po ich żaglach, iż sternicy nie byli na burcie okrętowey, i że im poz zwolono stać na kotwicy przez 12 godzin bez zasiągnienia o nich naymnieyszey wiadomości; to iest do niepoięcia. Powiedziano mi, iż gdy Konwoy cypla de la Courbre obiechae nie mogt, bryg le Teager, ktory go eskortował, z frega, tami powrócił; i że Kapitan Papineau wołał, do zamku, ażeby ognia nie dawano, ponieważ to są fregaty Elba i Pal-

Mam honor &c

ob problem Kontr Admirał i Prefekt

(Podp:) Lucrosse.

— Dnia 4. Wrześniu. — Dnia 1go Września po mszy, złożyło w Compiegne swoią przysięgę przed Cesarzem Jegomościa cztérech nowomianowanych Jenerałów Brygady i ieden Pułkownik.

Xiaże Arcykancierz Państwa, Ministrowie Spraw zewnętrznych i Policyi, udali się przeszłéy niedzieli do Compiegne, gdzie się także wiele innych osób znakomitych Senatorów, Radźców Stanu i Jenerałów ziechało.

Dnia 190 b. m. umarł tu w 87 roku życia Hrabia Bougainville, członek Senatu i institutu, ieden z naysławnieyszych żeglarzów, iakich Francya miała.

Monitor wczorayszy zawiera nastę-

puiący Wyrok Cesarski:

W pałacu St. Cloud dnia
16. Sierpnia 1811.

Art. 1. Przedłużony do dnia 1. Lipca 1811 termin do wypełnienia warunków należących do amnestyi, dozwolonéy dnia 24. Kwietnia 1840 tym Francuzóm, których rozporządzenie dekretu
naszego pod dniem 6. Kwietnia 1809. r.
wydanego tyczé się, a którzy od 1go
Kwietnia 1804. w służbie mocarstw lądowych w pokoju teraz znami będących
broń przeciwko nam nosili, przedłuża
się na nowo, lecz po raz ostatni do 1go
Stycznia 1812. — Art. 2. Dopełnienie
ninieyszego wyroku, Ministróm naszym,
każdemu ile się go tyczé, polecamy, ooraz go w dzieńniku praw umieścić nakazujemy.

ci ind man (podpisano) Napoleon.

Zrozkazu Cesarza Minister Sekretarz Stanu. (podpisano) Hratia Daru.

Dzieńniki hollenderskie podają do wiadomości wyrok Cesarski pod dniem 11. Sierpnia wydany, który nakazuje zaciąg 3000 konskrypcyonistów z Klassyroku 1809 w.z. Departamentach hollenderskich, w Departamencie uyść Skaldy i w okręgu Breda. Wyruszenie tych konskrypcyonistów, z których 2400 ludzi do lądowey, 600 zaś do morskiey służby iest przeznaczonych, ma nastąpić między 15. i 30. Października.

w Amsterdumie, czynia iuż przygotowania do okazałego przyjęcia Nayiaśnieyszych Cesarstwa, których tami niezadługo się spodziewają

Monitor Genueński donosi, że Kardy nałowie de Bayanne, Dugnani, Fubrizio Russo i Józef Doria, którzy tamże z Paryża przybyli, dnia 27. Sierpnia do Sarwony do Jego Swiatobliwości Papieża Piusa VII. poiechali. Dnia 30. Sierpnia poiechał za niemi Arcybiskup z Mechlinu, który równie dniem wprzódy do Genuy był przybył.

#### , z Londynu dnia 26. Sierpnia.

Podług dzisieyszych bulletynów, nienastąpiła żadna zmiana w chorebie Króla Jmci. Nadzwyczayne osłabienie w które Król tak często wpada, pochodzi zporozyzmów szczególnieyszego obląkania, w którém nieszczęśliwy chory ciągle gadać nie przestaie. Onegday ieszcze gadał Król prawie bez przerwy 22 godzin.

Zpowodu trwaiących w Irlandyi niepokojów, które wielką Ministróm sprawiają obawę, coraz więcey milityi tam żdzie. — w

Podług doniesień z Alicante z doia 17. Lipca, wielka boiaźń w Królewstwie Walencyi panuie. Spodziewaią się, że na toż Królewstwo Marszałek Suchet na czele 35000 Francuzów uderzy:

Ditia 27. Sierpnia Podług Galzety Lizbońskiey: z. doia 7. b. m. obeymie Jeneraf Castannos dowodztwo nad woyskiem: Gallicyanów.

Nayświeższe wiadomości z Carracas donoszą, że Kongres, który ze wszystkich sąsiedzkich prowincyów został wybrany; Jenerałas Miranda Prezydentem swoim mianował si dał mu takie pelnomocnictwo siakie ma Prezydent Stanów ziednoczonych Ametyki pułnocney, si

W Mexyko zaszła między woyskami rządowemi i insurgentami krwawabitwa, w którey pierwsze z znaczną stratą pobite zostały:

Dwie dywizye, które Lord Wellington nad rzeką Coa zostawił; są pod rozkazami Jenerałów Hill i Picton.

Donoszą z b' Feloes pod dniem 27go Lipca, że Kiąże Dalmacy i żnaywiększą częścią wóysk swoich znowu do

Schoolli wyruszył, i że załoga francuzka w Badajoz 6000 ludzi wynosi.

" Podług doniesień z St. Domingo pod dniem 16. Lipca iestesmy pewnie 'z Krzysztofem w woynie; popełnia on wszelkie rodzaie rożboiów przeciwko handlowi angielskiemu. W przeszłym miesiącu Czerwcu: wyrzuciło kilka naszych okretow kotwice przed Gondive; obstawato przy tem; ażeby oddano dwa okreta z Jaminiki do tegoż zaprowadzone portu i żadato zadosyć uczypienia za śmierć maytka angielskiego, 'który' zginał od kuli 'z bateryów cypla francuzkiego. Lecz' Krzywztof odrzucił wszystkie te żądania; pyzedsiewzięto więc środki w celu blokowanial iego flotty woordie Gonaive i koło cypla stoiącey. Okręty liniowe Southampton, Brazil i Sparrow, krażą przed Hayti.

#### z Nowego Yorku dnia 16. Lipca.

były zebrały had obchod uroczystość nipodłegłości amerykańskiej, pokazali się wszyscy Federaliści, chociaż oni w wielu punktach z Amerykanami nie zgadzaią się, w tym iednym punkcie zgodni; że potrzebą iest wystawić siłę morską która bronze ma niepodległości bandery amerykańskiej. Na różnych ucztach Federalistów, spełniane były te toasty: Marynarka amerykańska! Oby w krótce była dostateczna, a wszystkim naszym dogodzi potrzebóm! Szalupy kanonierskie! Ogdyby się z nich 30, 60 i 70 działowe stały okręty! ")

<sup>\*)</sup> Na ten czas bedzie Ameryka istotnie mocarstwem; w tenczas obywatele ich nie bedą wiecen uciskani; bandera ich znieważana, i handel dowolnym taxom rządu angielskiego podlegać niebedzie. Trzydzieści oknetów liniowych i 30 fregat, uczynią Amerykę wysoce powiżnym państwem; 30 okrętów liniowych i tyleż fregat, mniey straty handlowi ich przyniosą, niż te wszelkiego gatwiku przeszkody, iakie Anglia mu czyni. Dobry obywatel amerykański, musi na to głosować i wszystkospoświęcić, ażeby mieć 30 okrętów liniowych i 30 fregat; lub też zrzec się swoicy niepodległosci, i zgiąć na nowo kark swóy pod zelażne iarzmo Anglii, iak przed rokiem 1778. Uwaga Monitora.

#### 2 Gdenska dnia 20. Sierpnia. ...

Nastepuiace uwiadomienie pod dniem 15. b. m. od Ces. Francuzkiego Ceł Dyrektora, P. Bonneville do prezydującego Burmistrza podane, zostało tu ogłoszone: "Spieszę się donieść W. Panu, iż , wprowadzanie . towarów osadniczych sprzeciwia się zamiaróm Cesarza, wten, czas nawet, gdy opłaty podług taryfy 2 Października są zapłacone, i że Navlasnieyszy Pan postanowił nieoda zownie, ażeby wszelkie z któregokolwiek bądź Kraiu przychodzące gatunki towarów osadniczych, które do wprowadzenia podane zostana, były uważane iako z Anglii przychodzące i konfiskowane."

#### z Kopenhagi dnia 7. Września.

Król Jegomość raczył rozkazać, ażeby w Królewstwie Norwegii była założona główna szkoła, i tak urządzona, iżby w niéy nie tylko uczono akademicznych umieiętności potrzebnych dla tych, którzy się chcą na uczonych i umieiętnych wykształcić urzędników, ale nawet w powszechnie użytecznych wiadomościach takowym ucznióm dawano naukę, których naycelnieyszym zamiarem iest praktyczna zdolność do życia obywatelskiego. Z poczatku będzie ta główna szkoła miała 2 Rektorów i 19 Professorów. Miasto Kongsberg wyznaczył iéy Król Jegomość na siedlisko.

#### z Altony dnia 8. Września.

Dzisiay zrana przybył tu Hrabia Gottorp (Gustaw Adolf IV) i stanał w domu Franka.

#### Rozmaite wiadomości.

Madame, Matka N. Cesarza Francuzów przyjechała do Kassel, w celu odwiedzenia Królewstwa Ichmość Westfalskich.

Miedzy Tunczykamie i Algierczykami. zaszła niedawno mała potyczka pa mc rzu. Bey tunetoński chciał wysłać kus piecką flottę do Smyrny; lecz gdy Algiere czykowie ogłosili wszystkie tunetańskie porta za będące w stanie blokady, zatém rozkazał rzeczony Bey naczelnikowi marynarki Moralli Beiowi, odprowadzić 12 kilkoma woiennemi okretami też stotte: Algierczykowie dowiedziawszy się o téma czękali z kilkoma okretami na Tuńczyków, naysamprzód koło wyspy Pantalarea, potém zas kolo wyspy Gerbe, gdzie wyladowawszy wyspę zrabowali, potém zas przez mieszkańców odpędzeni zostali. Tu dopiéro spotkali się Tuńczykowie z Algierczykami, a Morali uderzy! na nich; lecz wszyscy prawie iego Kapitanowie okrętowi, po naywiększey części Arnauty, byli przez zazdrość nieczynnemi w téy potyczce. Morali walczył przez 7 godzin z wielką odwaga z flotta algierska, lecz nabstatek zostawszy cieżko ranionym, musiał się poddadź, Kilku Algierczyków, niezważało ha te waleczność, i wrzuciło trupa iego w mo-Inne tunetańskie okręty uciekły tym czasem, i powróciły do Tunis. Lud. który bardzo kochał Moralego, tak się na te zdrade oburzył, żeby był wszystkich Arnautów podczas wyladowania rozsiekał, gdyby ich Bey pod swoia nie był wział obrone.

Podług listów z Chin pod dniem 13 Lutego nie przestają rozbóynicy morscy pustoszyć brzegów. W krótkim bardzo przeciągu czasu zrabowali więcey jak 120 miast i wsiów i zabrali z nich kobiety idzieci do niewoli. Mówią, iż w tem przykrem położeniu zostały naymocnieysze chińskie kobiety na pułki podzielone, od Mandarynów w broni wyćwiczone i przymuszone wałczyć z nieprzyjacielem jak woyska regularne.

### Do Nru 51.

# DODATEK

## GAZETY LWOWSKIEK

#### Wiadomość o Żydach.

Co za los rozprószył ich po wszystkich narodach? Tudzież kiedy przyszli do Polski? Jakim ulegali prawóm, i iaki sposób życia prowadzili?

Cheac się dowiedzieć o różnych zmianach losu tego narodu, dosyćby byto świeże dzieto, czyli uczona i pracowitą rozprawę o Zydach przez Tadeusza Czackiego wydaną, przeczytać. A że w tém mieyscu nie idzie rzecz o właściwe tego narodu dziele, ale tylko o to, aby rzutowi oka względem przechodu iego losów dogodzić, a zatém iżby do tego przyiśdź zamiaru, należy wprzódy cała owa wieków przestrzeń, która od zepsucia stołecznego ich miasta Jerozolimy, aż do naszych czasów, (albo raczéy nim ten naród do naszéy ziemi i do naszych praw, czyli do naszéy opieki został przyjęty;) upływa, na osobne podzielić epoki. Do epoki wiec pierwszey zaiste ta część wieku należy, która miedzy zburzeniem Jecozolimy i między upadkiem Cesarstwa rzymskiego po napływie barbarzyńskich narodów, od r. 408 do r. 476 zachodzi. W téy to epoce Zydzi od zwyciezców swych Rzymian wzgardzeni, zhanbieni i-po świecie rozproszeni, aie maiąc prawa i wolności, ażeby o-

sobny i właściwy stanowili naród, faczyli się tylko z soba, i odłączali się od innych narodów religią, przesądem, i wstretem od ludzi innego wyznania; a za to, gdzie się tylko obrócili, w każdym kraiu iako dła cudzoziemców, nowe odradzały, się prześladowania, a przytém nieustanna niewola; i ta to była przyczyna, iż wzaiemnych strón nienawiść, przy iedney z tleiacą i cichą zemstą, przy drugiej z iawną przemoca, żadną miarą ugaszona bydźnie mogła. To wszystko wtym stanie trwało, póki wyż rzeczone barbarzyńskie narody państw południowych nie obality. W samém zaś obalenia, może się druga dla Zydów zakładać epoka; to iest, że oni czyniąc barbarzyńcóm, przysługe przez szpiegostwa i przez podżogi ku zniszczeniu swych dawnych zwyciężców Rżymian, za to tworzyli w nich dlasiebie ufność, a w niéy wzmacniali dla siebie opieke. Jakoż istotnie ów naród względem swego losu do lepszey przeszedł był kolei, raz dla tego, że żołnierż wzdrygaiąć się sam kandlu, a znajac . drugiéy strony nieodbita potrzebę zamiany produktów, oddał ten sposób zarobku samym Zydóm, drugi raz że picniądze, trafność i związek z sprawuiącemi władzę, przynosiły im to szczęście, iż przez kilka wieków mogli używać wolności zysków sprawowa-

as to respond to the second

nawet urzedy publiczne, a za Karcla W. ledwie ieszcze nie cały handel w Niemczech był w ich reku. Atoli im więcey władza opinii duchownéy po nawrócenia się nowych Panów zaczynała się wzmagać, tem samem wnet i Zydzi do trzecićy epoki dla nich nader grożney przenieść się musieli. Oto bowiem, nayprzód konstytucye duchowne zakazały były Zydôm bydź sędziami, zakazały im publiczne odbywać urzędy. Przeciwnie nakazano było, aby w dnie uroczyste słuchali nauk chrześciańskich, zabroniono im obrzezania, i przymuszano ich różnemi sposobami dogwałcenia obrządków swéy religii; a tym czasem nowa pogarda Zydów, a nawzaiem czucie krzywdy szły znowu do naywyższego stopnia; aż na ostatek gdy w r. 1094 piérwsza na oswobodzenie ziemi świętey z rak Machometanów powstała krucyata, lud zach wycony, gorliwością religii, wprzód okrucienstwa swoie na bezbronnych wolał wywrzeć Zydów iako na potomków zabóyców Chrystusa, niż na wytepienie uczniów Machometa. Ta to czwarta dla Zydów może się rachować epoka, a to w tém, że ledwie nie we wszystkich znanych narodach, iako to: we Francyi, Anglii i t. d. prawie powszechny na Zydów wypadł był wyrok, że życie i maiatek ich, własnościa iest tych Panów, pod. któremi żyli. Nawracaiących się nawet maiatek szedł na konfiskate podtym pretextem, że z lichwy i w czasie trwania w błędzie, był zebrany, Zuiszczenie długów Zydom winnych, stużyto czesto za przywiley, a zabieranie gwałtowne ich dzieci na chrzest,

było miedzy cnoty religii poczytane. W takim to stanie nieszcześcia i rozpaczy, nie pozostał był dla Zydów inny ratunek, iak szukać takiego na świecie kata, gdzieby mogli byli choć pod nayuciążliwszemi warunkami osoby swoie i maiatki ubezpieczyć. Polskie kronia naypiérwszą wzmiankę robia o Zydach przed r. 1006 za Władysława Hermana, a to właśnie w czasie pierwszey krucyaty. Przyiecie ich fatwe, stac sie mogło albo dla tego, że to byli ludzie wedrowni z Czech, wiec z jezykiem polskim bez trudności mogli się porozumieć, albo dla tego, že byli to ludzie iuż na ten czas sławni z swego handlu i kupiectwa, a zatém dla kraju potrzeboi. Nakoniec który z nich uniost życie, tedv razem i maigtek unosił. Dalsza historya narodowa pokazuie, że w kazdym odtad wieku Królów Polskich doznawali protekcyi; iako to; w.r. 1176 karano studentów jako swietokradców, którzy przez swywole bili Zydów. W r. 1203 i 1207 sa slady, že posiadali wsie; w r. 1264 Bolestaw Xiaże Wielkopolski był pierwszy co nadał im pewne swobody i przywileie, a Kazimierz W. tém mocniéy one potwierdził. Witold W. Xiaże Litewski, r. 1408 też przywileie i dla Litwy przyiał. Szczególne tych przywileiów były warunki, iżby imo) Zabijaiący Zyda, był karany jako zabóyca; 2do) Okopiska ich, powinny bydź wolne od gwałtów i zniszczenia, 3tio) Dzieci ich kraść nie wolno i t. d. Wszakże iż ci sami Zydzi i na Rus dość wcześnie przeszli byli, świadczy o tém nayprzód wyraz historyi pod f. 1112 2e gdy ruscy zolnierze pod-

nieśli byli w Kijowie rokosz, na tenczas w tem mieście wszystkich Zydów wygubiono; przeciwnie, kiedy Kazimierz W. zaiał był Rus czerwoną, tedy w r. 1356 nadając miastu Lwowowi przywiley, Zydom także wolność wyżnania ich religii i zachowania praw własnych w sądownictwie zawarował. Nazwisko miasteczka Zydaczów o tem podobnież przekonywać zdaie się, że tain osada Zydów z Czech była zaprowadzona. Przyniesione lub zebrane w kraiu naszym p jeniadze przez Zydów, że z poczatku wiele przyczynia-Ty pożytków kraiowi, bo dopomagały albo reprodukcyi ziemiopłodów, albo utatwiały konsumpcye, albo nakoniec podnosity sie przez ich ludność miasta, miasteczka, lub przynay--mniéy przedmieścia, o tém watpić nie można; lecz czyli to przez ten sam przysposobiony sposób życia Chrześcian, czyli przez bystrzeyszy przemyst Zydów, iż oni w handlu swym oszczednieysze prowadząc życie równowagę w przedaży swych towarów psuli, nie byto na potém miasta i osady, żeby prawnicze o wyższość swobody lub o exkluzye, nie powstały byly spory. Takie to kłótnie niszczyły tylko obie strony, czyniąc kraiowi szkode. Z tad to także nowe dla Zydów powstały prześladowania; bo wr. 1538. przebrano ich w zółte czapeczki, dla ohydnéy od Chrześcian Tóżnicy. Samym tylko Zydóm w r. -01569. rozkazano było śrébro do mennicy oddawać. Toż za Zygmunta I, pozwolono było kancellaryom brać tyle opłaty od Zydów, co się podobało; w r. 1557. zakazany im był handel koni; toż znowu r. 1562. były

im zabronione naymy cci, żup, a w r. 1583. przedaże towarów i żywności, z uprzedzeniem Chrześcian; był oraz zaprowadzony dochód prawny od Rebinów, co do naszych nawet czasów trwało. Stawianie Boznic, drukowanie ksiąg i załczenie nowych okopist, od pozwolenia tylko władzy duchownéy zależąły. Zatrudnił się był Rzad polski r. 1565. i tém, że zabrowił Zydóm utrzymywać Chrześcian w stużbie. Atoli wszystko to były zapasy o granice swobód, lecz warowni i opieki prawa dla Zydów nigdzie niebyło; dla tego nikt nigdzie kilku pokoleń w stałym maiatku między Zydami nie widział; to tedy w przeszłych wiekach powszechne Zydów prześladowanie, rozproszyło ich było po całym świecie, to w polskim kraiu z miast i miasteczek rozproszyło było Zydów na wsie, i na różny sposób życia, (wyiawszy role) przeniosło. Nadewszystko, kiedy w wieku XIV i XV. szynki z wódki, z miodu i piwa, iako nowy dochód dla panów odkryły się, Zydzi nayzdatnieyszemi do tego rodzaju rzemiosła okazali sie. Trzeźwość życia, umiejętność pisania, i nakoniec cierpliwe zniesienie pogardy i hanby od pilanych ludzi, cała im zalete dawały. Zyd gotową intrate panu przynosząc, umiał żdzierstwo chłopa zasłaniać; bo okulary, iak mowią, z pieniędzy robione, zwykły bydź zawsze fałszywe. Z tey to przyczyny niewidziano nigdzie przedtém dworskich szynków. Przecież i z tak otwartych zysków, nie mogł ieszcze nigdy Zyd bydź bogatym. Pan, im widział maiętnieyszego swego aredarza, tem wiecey go ciagnat, bo razem

to experience to residence and

miał się za pana całego iego maiątku. Niedopłacona ratka, mogła bydź karana więzieniem, albo wysłaniem na żebry po innych kahałach, dla okupu od kaydan. Jnny Zyd zkrzywdzony, niemógł inney w sądzie odebrać sprawiedliwości, tylko za pomocą, assystencyą i protekcyą uproszonego i opłaconego sobie Szlachcica. Z kad w prawie w zwyczay było poszło, że n. p. we Lwowie, ile domów było żydowskich, tyle szyldów protekcyinych wróżnych herbach stato. Nakoniec rządca generalny Zydów pod imieniem Arcy - Rabina, i inne ich porządkowe zwyczaie, mogły się były nazwać ustawicznémi środkami do ździerstwa; a tak to wszystko dowodzi, że Żyd w naszym kraiu niemiał za sobą praw, tylko przeciwko sobie. Był to oddzielny naród w na-Pierwszy raz r. 1764. ziazrodzie. dy żydowskie zostały zniesione; lecz aby naukę zabobonu u Zydow było zmnieyszyć, aby oswoić ich z pracą, aby ich zrównać z prawami Chrześcian do bezpieczeństwa ich osób i maiatku, zostawiły to były wieki swiatleyszym nowego rządu widokóm, co téż się za naszego życia spełniko.

z Grzedy.

#### Omytki.

W rozprawie o petrefaktach czyli ciałach skamieniałych w Dodatku iwszym Numerze 45 Gazety naszéy umieszczonéy, zaszły przez winę tego, któremu Antor rekopism swów dawał do przepisania, w dwóch właściwych imionach biędy; zamiast de Luca i Scheuchzer, czytać należy de Luc, Scheuchzer.

W dodatku 1 wszym Numeru 5030 w Ułomku z Podroży przez JW. Gubernatora do zachodnich Cyrkułów Galicvi odbytey, na stronie 1283 w kolumnie 2giéy wierszu 5tym i 6tym, zamiast udał się gościńcem cesarskim, czytać należy: udał się gościńcem cyrkularnym; na stronie 1283 w kolumnie 1 wszey wierszu 27mym, zamiast: do pasterzów goralów Szałaszami zwanych, czytać należy: w Szałasze do pasterzów goralów.

Dla dogodzenia z wielu strón ponawianym życzenióm, przyimować się będzie za następuiące świerć roku, to iest od dnia 190 Października aż do ostatniego Grudnia b. r. w Expedycie gazetowym c. k. Oberpocztamtu Lwowskiego na tę gazetę prenumerata, która 4 Zł. R. w Walucie wiedeńskiey wynosi. — Uprasza się o wcześne zaprenumerowanie się, gdyż kilka tylko exemplarzów nad zamówioną liczbę drukowanych będzie, a zatem poźnieysi Prenumeratorowie początkowych Numerów nie otrzymaja.

# DODATEK 28

# GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

som R. R. Salizifchen Landes-Bubernium :

Umwechslung der Bantozettel von 50 und 25 Gulden gegen Einlofungsscheine.

Auf Allerhöchsten Befehl pom 1. biefes wird wegen Einwechslung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. gegen Einlösungs. Scheine nachstehende Vorschrift zur allgemeinen Wissenschaft und punktlichen Daranahachtung bekannt gemacht:

1) Vom 16. September d. J. an hat die Hinausgabe der Einlosungs Scheine von 10 fl. und 5 fl. zur Einziehung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. ihren

Alnfang zu, nehmen. 1 / 1

- 2) Mit diesen benden Gattungen von Einlösungsscheinen, mussen die Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. eingewechselt wers den; jedoch bleibt es den Besitzern von kleineren Bakozettel Gattungen gestattet, auch solche in Einlösungsscheine von 10 fl. oder 5 fl. durch ilberreichung von 50 fl. oder 25 fl. in Bankozetteln von gleicher oder verschiedener Gattung für jeden Einstofungsschein von 10 fl. oder 5 fl. umzus wechseln.
- 3) Vom 16. September b. 3. an hat die Umwechslung der Bankozettel von 50 ft. und 25 ft. in kleinere Bankozettel aufzichoren.

4) Mit 15. Oftober b. 3. werden

die Bankszettel von 50 fl. und 25 flaaußer Umlauf gesett. Von diesem Tage an dursen sie weder in den öffentlichen Kassen noch von Privaten mehr an Zahlungsstatt angenommen werden.

doch gestattet, diese beyden Gattungen Banstozettel in die in dem Patente vom 20. Junius d. J. S. 6. benannten Einlösungsscheins Kassen abzusihren, und mit Einslösungsscheinen von zehn und fünf. Gulden umzuwechseln; allein diese Auswechslung muß mit dem 31. Dezember d. J. ganz vollendet sepn, und darf spärterbin selbst ben diesen Kassen fein Banstozettel von 50 fl. und 25 fl. mehr anzgenommen werden, weil diese benden Satzungen Bankozettel vom 1. Jäner 1812 an, auf Allerhöchsten Beseht für derrusen und ungiltig erklärt werden.

Lemberg ben 8. September 1811.

## Cyrkularz

Zmiana Bankocetli na 50 i 25 Ztotych za Rerwersa wykupuiące.

Na naywyższy rozkaz pod dniem 1. t. m. wydany, wzgledem zmiany Bankocetli na 50 i 25 Złot za Rewersa wykupniące, następniący przepis do powszechney wiadomości i ścisłego stosowania ogłąsza sięż 1) Od dnia 16go Września r. b. zacząwszy, wydawanie Rewersów wykupujących na 10 Zł. i 5 Zł. do wybierania Bankocetli na 50 Zł. i 25 Zł. zaczynać się ma.

2) Za też dwa gatunki Rewersów wykupujących Bankocetle na 50 Zł. i 25 Zł. wymieniane być powinny; iednak posiadaczom mnieyszych gatunków Bankocetli wolno zostawnie się, także takowe za Rewersa wykupujące na 10 Zł. i 5 Zł. przez podanie 50 Zł. albo 25 Zł. w Bankocetlach równego albo różnego gatunku za każdy Rewers wykupujący na 10 Zł. albo 5 Zł. wymieniać.

3) Od dnia 16go Września r. b. zmiana Bankocetli na 50 Złot. i 25 Zł. na mnieysze Bankocetle ustać ma.

4) Z dniem 15go Października r. b. Bankocetle na 50 Zł. i 25 Zł. z Kursu wyprowadzone bedą. Od tego dnia ani w publicznych Kassach, ani od osób prywatnych iuż zamiast zapłaty przyjete być nie powinny.

dnak pozwala się, te dwa gatunki Bankocetli do Kass Rewersów wykupujących Patentem pod dniem 20. Czerwca r. b. S. 6. wyszczególnionych oddawać, i za Rewersa wykupujące na Dziesięc i Pięć Złotych odmienić, lecz ta zmiana z dniem 31go Grudnia r. b. całkiem ukończona być powinna, gdyż poźniey nawet wtych Kassach żaden Bankocetel na 50 Zł. i 25 Zł. przyjęty być niema, ponieważ te dwa gatunki Bankocetli od dnia 1. Stycznia 1812 zaczawszy, na rozkaz naywyższy

za wywołane i nieważne ogłaszaia się. (2)

w Lwowie dnia 8. Września 1811.

Peter Grafv. Goeff,

Georg Ochener, Subernial = Bigeprafident.

Rarl von Friedenthal, Gubernialrath.

#### Doniesienia.

Ex Parte C. R. hujus Nobilium Fori notum redditur, Summam 28000 flp., pro re massæ Cridariæ Alexandri Borzecki in Officio Depositorum hujus Fori Nobilium jacere, eandemque Summam erga trimestralem denunciationem, tum erga demonstrandam pragmaticam hypothecam elogicatum iri. Quare locandi cupidi inviantur, ut petita sua debite adstructa hic Fori Nobilium exhibeant. (3)

Leopoli die 13. Augusti 1811.

Nro. 5919.

Am 10. Oktober l. J. wird die Jasloer statische Propinazion, von welcher das Pretium Fiscl 900 str. 43 fr. in Einlösungsscheinen ist, am 11. Oktober aber das Markts und Standgeld, und der städtische Grund Wroblowka, von welchem ersteren das Pretium Fisci in 36 str. 30 km und des letzteren in 7 str. 27 km. in Einlössungsscheinen bestehet, in der Jasloer Amts. kanzley mittelst öffentlicher Versteigerung auf 3 Jahre verpachtet werden. Pachtlusssige werden hiezu eingeladen. (3)

Jaslo ben 10. Geptember 1811.

Nro. 6972.

Von Seite des t.f. Zokkiewer Kreise amts werden am 30. d. M., und in den

folgenden Lagen unthstehende Sokaler stade tische Realitäten; mittelst offentlicher Beisteigerung auf 3 Jahre, nämlich: vom z. November igil bis dahin 1814 berpachtet werden, nämlich:

Der Przemyslower Dorfsantheil, bestehend aus 2 Zug- und 2 Fußfrohnen, dann 16 Joch 202 A Acker und 1450 [] Wiesen, in den Ausrusspreis pr. 202 str.

in Bantogetteln.

2. Die Wlawker Grunde. 415 ffr.

3. Einen kleinen Grund in ber Stadt

4. Einen fleinen Grund in Podzam-

cze 7 flr. 18 fr. in betto

fammt Garten 6 ffr. 25 fr. in betto

6. Für einen Grund auf Podzamicze

4 fir. 6 fr. in detto

7. Für einen Grund des Basilius Lach 4 fir. 3 fr. in detto

8. Für einen Grund des Wasyl Li-

choray 3 ffr, 45 fr. in betto

9. Fir 4 Stud ode Grunde ben dem

Schlofberg 11 ffr. 30 fr. in detto

10. Für den Wygon; Gura, und Klingenannt 86 fir. in Bankozetteln.

rt. Bur 5 Stud Grunde auf Babi-

niec 38 ffr. in detto

12. Für Kopponie und Hüttungszins

13. Un Grundzins der Jamker Un-

terthanen 18 ffr. 45 fr. in detto

Podezamezer Unterthanen gr ffr. 43 fr.

Die Pachtlustigen haben daher am besagten Tage in der Sokaler Magistrats: Kanzley zu erscheinen, und sich mit dem nothigen Reugeld zu versehen. (3)

-Zolkiew den 9. September 1811;

Nro. 6708: 1118

Am 4. Oktober d. J. um 9 Ilhe Früh wird die Steigerung des zu verpachtenden Drokobyczer städtischen Mautgesälls, in Loco Drokobycz abgehalten, und der lette Pachtschillings Betrag pr. 675 str. in Einlösungsscheinen, zum Pretio Fisce am genommen werden, welche Pachtung abes durch 3 Jahre, vom 1. November d. J. angefangen zu dauern habe. (3)

Sambor ben 5. Ceptember 1811.

Nro. 2051.

## . Nachricht

von dem E. E. bohmifchen Landesgubernium.

Bufolge der mittelst Zirkulars vom i ziekt v. Mt. bekannt gemachten allerhöchsten Entsichließung, wird das Kammeralgut Podert sam am 7. Oktober 1811, in der 10ten Bormittagsstunde in dem k. k. Subernials Sipungssale, öffentlich feilgebothen und an den Mentbiethenden verkauft werden.

Diefes Gut liegt im - Saaper Kreife und zufolge der in Konvenzionsgelb gesches benen Schapung, ift der Ausrufspreis auf

123287 ffr. beftimmt.

Ben Einführung des Robotabolizions-Spstems und vor sich gegangener Zerfückung der Mayerepen ift der Mayerhof Podersam zur obrigkeitlichen Dispustzion vorbehalten worden, und ist mit andern Zinsgrunden dermal verpächtet.

316 — Sarten,

532 - Sutwaiden,

dagegen hat die Obrigfeit in eigener Atgie

Cz

Bu diefem Bute gehoren ferner :

a) Ein Brauhaus, worin 9 Safer Bier im vollen Gufe erzeugt werben;

b) Gin Schutfladtchen, und 4 Dorfer;

c) Bier ausgesette Wirthshaufer, und eine

d): Drey Mahlmuhlen u. eine Brettfagmuhle.

e) Ein in bem Stadtchen Podersam geles genes obrigfeitliches Amtshans, welches jur Wohlung des Beamten bestimmt ift.

f) 3wo Rirchen, eine Pfarre und zwo

Schulen;

g) Das Patronatsrecht, fo die Obrigfeit

ausubt

Die Tagsatzung zur öffenklichen Feilsbiethung dieses Guts wird mit dem Benssate kund gemacht, daß jeder Kauslinstige noch vor der Versteigerung ein Reugeld pout 12329 fir. in Parzial-Lottopbligationen, oder in Einlösungsscheinen zu erlegen has ben wird, welches der Meistbiethende, sosfern er von dem Kause wieder zurücktreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den öhrigen Lizitanten aber gleich nach der Verssteigerung wieder zurückzeschlichen wird.

The das Reugeld in Einlösungsscheinen erlegt worden, so wird es dem Käufer nach erfolgter Berichtigung der ersten Hälfste des Kaufschillings zurückgellt werden, indem dassibe keinestwegs auf Abschlag des Kaufschillings angenommen werden darf.

Die erste Salfte des Kaufschillings muß gleich nach erfolgter hochster Bestättigung des Kaufs vor Übergabe des Guts bezahlt werden. Bur Entrichtung der zwenten Salfte des Kaufschillings werden dem Kaufer zwen Jahresfristen zu gleichen Raten gestattet.

Die Zahlung des gangen Kaufschillings bat einzig und allein in Parzial = Bottvobligezionen, welche nach dem vollen Betrage derfelben angenommen werden, zu geschehen.

Die zwepte Balfte des Kauffchillings

ist vom Tage der Nutungs - Übergabe mit fünf von hundert zu verzinsen, und der diesfällige Interessen - Betrag entweder mit Interessen-Coupons der Parzial - Lottooblisgozionen, oder in Ermanglung derselben in Iwanzigkreuzer-Stücken zu berichtigen.

Bey gleichem Anbothe wird jenem Kaus fer der Borzug eingeraumt, welcher sich in Beziehung auf den Erlag des Kaufschillings zu den kurzesten Fristen verbindlich macht; übrigens wird in dem Berkaufs-Kontrakte für den Fall, daß die eingegangenen Ratenzahlungen nicht pinktlich erfolgten, die unnachstichtliche Zurücknahme des Gutes bedungen werden.

Die weitern Verkaufs-Bedingniffe werben ben ber Steigerungstagfagung bekannt

gemacht werden .-

Prag den 15. August 1811.

Frang Gerbalb.

Nro. 2051.

#### Obwieszczenie.

ze Strony C. K. Rzadów Kraiowych Czeskich.

nikiem pod dniem 13tym p. M. wydanym naywyższey Uchwały, Dobra Kameralne Poderzam na dniu 7. Października 1811. o-totey godzinie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Rządowey więcey daiącemu przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Dobra te leżą w Sackim Cyrkule, a Cena fiskalna iest stosownie do zrobionego w Monecie Konwencyonalnéy Szacunku na 123,287 Reń.

ustano wiona.

Podczas wprowadzenia Systema-

tu Abolicyi Pańszczyżny i nastapionego podzielenia gruntów folwarcznych, Folwark Poderzamski do Dispozycyi Dworskiey zostawiono, ten iest teraz razem, z inszemi gruntami czynszowemi w Arendę wypuszczony.

On zawiera w sobie:

Mac wysiewu w polach ornych.

17 16 nisz. Austr. Mac. wysiewu w Łakach. —

3 16 - - w Ogrodach 5 32 - - w pastwisk.

94 16 — — w gruntach stawowych; a zaś ma Zwierzchność pod własnym Rządem las po 679 cf macach nizszo-austryackich.

Daléy należą do tych Dóbr:

a) i Broway, wktórym o pełnych beczek piwa wywarza się;

b) i Protekcyine miasteczko i 4. wsie;

c) 4 Karczmy na ustroniu, i 1
iatki miesne;

d) 3 m'yny i ieden tartak;

e) i Officyna w Miasteczku Poderzam dla pomieszkania Urządnika dominikalnego;

f) 2 Kościoły, iedno Probostwo

i d vie Szkoły; 1.

g) Prawo prezentowania na probostwo do Zwierzchności należy.

Dzień Licytacyi tych Dóbr z tym Dodatkiem obwieszcza się, iż każdy życzący sobie kupić, ieszcze przed Licytacyą Zadatek czyli Vadium w 12329 Reń. w paryalnych Obligacyach loteryinych, lub w Rewersach wykupujących złożyć powinien, które więcey daiący bez względu utraci, ieżeliby od kupna odstąpił, a reszcie Licytantóm będzie takowe Vadium zaraz po Licytacyi znowu powrócone.

Złożone w Rewersach wykupujących Vadium będzie po nastąpionem zapłaceniu pierwszey połowy sumy kupna Kupicielowi wrócone, gdyż takowe żadnym sposobem w Summie kupna potrąconem być niemoże.

Piérwsza połowa Summy kupna ma natychmiast po nastapiouém naywyższem potwierdzeniu kupna przed zdaniem Dóbr być wypłacona. Do wypłacenia drugiey połowy Summy kupna Kupicielowi dwuletni termin wrównych ratach dozwala się.

Wypłacenie wszystkich Pieniedzy kupna ma iedynie tylko w parcyalnych Obligacyach Loteryinych, które w całey ich wartości przyjętemi będą, nastąpić.

Od drugiey połowy Summy kupna, począwszy od dnia, w którym
oddanie użytkowania nastąpiło, powinna się Prowizya po pięć od sta
lub w Kuponach procentowych od
parcyalnych Obligacyi Loteryinych,
albo też w niedostatku takowych w
Dwudziestukraycarówkach opłacać.

Przy równym podaniu ten pierwszenstwo otrzyma, który się względem złożenia Pieniędzy za kupno do naybliższych terminów przychyli; naostatek będzie w Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano, iż w tym razie, ieżeliby w umówionych ratach płacenie punktualnie nie nastąpiło, Dobra nazad bez wszelkiego względu odebrane będą.

Dalsze Warunki sprzedaży będą przy Licytacyi obwieszczone. (3) w Pradze dnia 15. Sierpnia 1871.

Franciszek Seebald, C. K. Sekretarz gubernialny.

Nro. 38063.

Kundmachung.

Da in Folge des allerhöchsten Patentes vom 18, May 1810, die durch die Umwechstung gegen Rupfergeld eingebenden Bankogettel, nach Abzug des Metallwerthes und der Pragefosten, jur Wertilgung beflimint find, und daher einen Theil der Buffuffe des Bankozettel-Tilgungsfonds ausmachen; fo wird von der f. f. vereinigten Einlofungs= und Tilgungs-Deputazion biermit befannt gemacht: daß von bem durch Die gedachte Verwechslung für Die Bantogettel-Lifgungs-Saupttaffe entfallenen Dung= Gewinn der Betrag bon funf Millionen in Bankozetteln am 26. f. Mt. August in bem Berbrennhause auf dem Glacis, unter geboriger Aufficht und Rontrolle , öffentlich wird vertifget werden.

Raddem auf diefe Weife die Gumme Der in Umlauf befindlichen Bankozettel von 1060798753 Gulden auf 1055798753 Gulden vermindert wird; fo ergibt fich bierans die Folge, daß, fatt 212159750 Sulden, nur 211159750 Bulden in Gintofungsscheinen werden in Umlauf gesett

werden.

Wien den er. August 18er.

Nudolph Graf von Wrbna, Prafident und erfter Deputirter aus bem Konigreiche Bohnen

Johann Graf von Brandis, Praffdente - Stellvertreter, und Deputir= ter aus dem Bergogihume Gregermart.

Johann Graf v. Pilati, Deputirter aus dem Ergherzogthume Offerreich ob der Enne.

Obwieszczenie.

Gdy na mocy naywyższego Patentu pod dniem 18. Maia 1810. wydanego, Bankocetle przez zmiane za pieniadze miedziane wpływaiace po odtraceniu wartości Kruścu i wydatków wykucia, do umorzenia są przeznaczone, a zatém częścia są przychodów Fimduszu umarzaiacego Bankocetli; Przeto z Strony C. R. złaczoney wykupuiącey i umarzającey Deputacyi ninieyszym obwieszczasie: Iż zzysku na monecie dla Bankocetlowey umarzającey główney Kassy przez wzmiankowaną zmianę wypa. dlego, Ifosé pieciu Milionów w Bankocetlach na duiu 26. b. m. Sierpinia przed południem w Domu do spalenia Bankocetli przeznaczonym na Glacis, pod należytym dozorem i kontrola, publicznie zniszczona bedzie.

Gdv tym sposobem Summa Bankocetli w kursie znavdujących sie z 1,060,798753. Złot na 1,055,798,753 Zł. zmnieysza się; zaczem ztad wypływa, że zamiast 212,159,750. Złotych, tylko 211,159,750. Złotych w Rewersach wykupuiących w kurs w prowadzone beda.

w Wiedniu dnia 17. Sierpnia 1811.

Rudolf-Hrabia de Wrbna, Prezes i pierwszy Deputowany z Królewstwa Czeskiego.

Jan Hrabia de Brandis, Zastępca Prezesa i Deputowany z Xieatwa Styryi.

Jan Hrabia de Pilati, Deputowany z Arcy - Xiestwa Austryi powyżey Enns.

Nfo. 37833.

Rachricht vom f. f. Beligischen Bandes: 31 gubernium.

Die bierlandes nun herrschende Ruhr entftand vorzuglich aus bem fchnellen ilbergang ber Warme in die Ralte, und wird burch fcblechte Mahrungsmittel, unreifes Dbft, noch fchneuer und leichter ergeuget, ober durch untluges Berhalten in der schon ausgebrochenen Rrantheit verschlimmert; diefem Ubel wird aber am fichersten durch Bermeibung ber Erfaltung, porguglich morgens und abends der fchnellen Gittleibung ben erhitten Morper, des Sigens auf der feuchten Erde, ober des Berums gebens mit bloffen Suffen , fo wie durch Enthaltung vom Benuffe bes unreifen Dbs ftes, vorgebeuget; ben ichon an ber Rubr Erfrankten ift befonders im Anfange Des Ubels der Benug des Brandweins mit Pfeffer, and andern erhipenden Bufapen fchadlich, vielmehr wird folden Rranten Schleim, ausgefochter Berfir oder Safer, und abends einige Schalen Solllinderbluthete Thee, überhaupt ein warmes Berhalten, Damit Der Abroce in Schmeibarfomme, welchen gut 

Lemberg den 6. September 1811. atta bites! by st

Uwiadomienie od C. K. Galicyiskie-go Gubernium.

Panuiaca teraz waym Krain Dyssenterya pochodziła nayszczególniey z nagrego przeyścia Ciepła w zimno, i przez liche ży wności, niedowźrzały owoc, icszcze, predzey i fatwiey nabedzie się, albo przez pieroztropne obchodzenie w wybuchtey inż chorobie pogorszy sie: Temu złemu zaś naypewniey zapobiédz można przez wystrzeganie się oziebnienia, osobli-

wie zrana i na wieczór, nagłego rozbierania sie z sukien podczas rozegrzanego ciała, siedzenia na wilgotney ziemi, albo chodzenia bosemi nogami, niemniey przez wstrzymanie się od używania niedościgłego owocu.-Na Dyssenterye iuż chorującemu osobliwie na początku rego zrego używanie gorzałki-z pieprzem i innemi rozpalaiacemi przymieszaniami iest szkodliwe, owszem takim chorym zaleca się używanie Kleiku z wygotowanego Ieczmienia albo Owsa, ana wieczór kilka filiżanek herbaty z Kwiatu bzowego, i w ogólności trzymanie się w cieple, żeby ciało potniako, i w pocie nie oziębić się. (3) w Lwowie dnia 6. Września 1811.

Nro. 16923. Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobil. Leopol, medio præsentis Edicti Friderico Gartmann insinuatur, quod sub præsent. 27. Aprilis 1811 Ignatius et Adalbertus Jawornickie hic Judicii puncto delendæ prænotationis Summæ 500 Aur. super bonis Ulitynow dispositæ qua non justificatæ libellum supplicem exhibuerit quodve sub die hodierna Resolutio sub 13. Maii a. c. N. 9034. desuper edita eo sonans, ut se contrapars in 8duo legitimet prœnotationem quæstionis justificatam esse, quosecus petito suprafato deferretur constituto curatori Friderici Gartmann de domicilio ignoti nempo advocato Hryzik intimetur. Quare eidem de resolutione supra citata vi Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem Partis II. Codicis Civilis Juribus suis inviligare possit. (3)

Leopoli die 19. Augusti 1811.

Nro. 17425. Bon Seite bes R. R. Lemberger Land: rechts wird allen, und jeden hiemit befannt gemacht, es fepen unterm 19. Anguft b. 3.

Spezies Dukaten, welche gefunden worden find, hinterlegt worden, da nun der Eigensthümer der Summe diesem Gericht ganzlich unbekannt ist, so wird der Eigenthümer hiemit vorgesordert, sich binnen einem Jahre zu melden, und sein Eigenthumdrecht darzusthun, widrigensalls der Finder in den rechtsmößigen Besit gesetzt werden wird. (3)

Lemberg den 19. August 1811.

Nro. 6352. Bon Seite ber vereinigten R. R., Banto = Labact = und Kammeral = Siegeigefallen Administrazion zu Lemberg wird biemit zu Redermanns Wiffenschaft bekannt gemacht, daß am ibten Oftober 1811. Die Lieferung ber für die t. t. Labaffabrit gu Winniki in dem Laufe eines Jahres nämlich von iten Iduner 1812 bis legten Dezember n. I. benothigt werdenden Tabacksfaschen offentlich verfteigert, und dem besten Offerenten nach erfolgter boberer Bestättigung bes Rontrafte überlaffen werden wird. Es werden baber alle Bene, welche biefe Lieferung gu erhalten winfchen, und im Stande find, eine Au-Jahl von 2400 St. Labadefageln, beren jedes 50 bis 60 Pfund 23. G. fagen muß, um mopon bas Dufter bei der Administras gions - Registratur eingesehen merden fann, in 12 monatlichen Terminen in die Fabrit ju Winniki abguliefern, eingeladen am befagten Tage um 10 Uhr früh in dem Administragione = Rontmissionszimmer zu erscheinen und ein Vadium von 300 fir. in der Valuta ber Einlofungsicheine, welches in der Folge auch als Rauzion su gelten hat, auf den Rommistonstifch zu erlegen. Die Kontrattsbedingniffe fonnen in ben gewehnlichen Amteflunden von 8 Uhr fruh bis 2 Uhr Rach= mittag, bei der Administragione = Registratur ringefeben werden. (3)

Lemberg ben 25. Juny 1811.

Nro. 34953-

Vom K. K. Golizischen Dandes = Gubers nium wird zur Besetzung der mit einem jahrs lichen Gehalt von doo fl. verbundeneu Oswiecinger Syndikats = Stelle ein neuerlis der Konkurs bis 15ten Ortober l. J. mit. dem Beisate ausgescheichen, daß die Kom= petenten thre diesfälligen gehörig belegten Besuche bei dem Mislenicer R. Rreisamte einzubringen haben. (3)

Lemberg ben 21. Auguft 1811.

#### Nro. 4174.

#### Auswanderungs-Uetheil.

Nachdem Graf Joseph Potocki aus Tysmienitz, zur Zeit der in den chemaligen Südpreußischen Staaten, und dem jesigen Sroßherzogthum Warschau im Jahre 1807 ausgebrochenen Uuruhen, ohne Bewilligung der hohen Landesstelle und des Kreisamtes dahin ausgewandert, und auf das im Lande allgemein publizirte Gubernials Kreisschreiben vom is. May 1807 Aro. 1699, in sein Basterland nicht zurückgekehrt ist; so hat sich dersselbe Kraft dem zweiten Absate dieses erstbes zohenen Kreisschreibens, nach dem Inhalte des höchsten Auswanderungsscherbothspatents dd. 10. August 1784 der Auswanderung semacht, und ist demnach als Auswandes ver zu behandeln und anzusehen.

Derselbe wird daher in Folge des 27. S. bieses Auswanderungs-Berbothspatents nicht nur aller burgerlichen Rechte in den t. t. ofters reichischen Staaten für verluftig erklart, sons dein es wird zugleich besten Bermogen, was derselbe zur Beit der Entweichung erbeigensthunlich in den f. t. Ofterreichischen Staaten besessen hat, für das hochse Argrium einges

gogen.

Beldes Strafurtheil somit dem Ausge-

Stanisławow den 15. Rovember 1810.

## Wyrok na Emigracyę.

Ponieważ Hrabia Józef Potocki z Tysmienicy w roku 1807 podczas niespokoyności w dawnieyszych Państwach południowych Pruss, a wteraznieyszem wielkim Xięstwie Warszawskim wszczętych, bez pozwolenia wysokich Rządów Kraiowych i Urzędu Cyrkularnego tamże emigrował, i na okolnik powszechnie w Kraiu przez Rządy Kraiowe na dniu 16tym Maja 1807 R. do liczby 1699 wys

dany, do swey oyczyzny nie powrócił; przeto stał się tenże na mocy drugiego punktu dopiero powołanego okolnika podług treści naywyższego Patentu zakazującego Emigracyą na dniu iotym Sierpnia 1784. R. wydanego, winnym Emigracyi, zatém z nim iako z Emigrantem postapić i za takiego uznać go na leży.

Stosownie więc do 27go sfu rzeczonego Patentu, zakazuiącego Emigracyą, ogłasza się tegoż nie tylko iako utracaiącego wszystkie cywilne prawa w C. K. Austryackich Państwach, ale oraz iż się maiątek iego, posiadany przez niego podczas swey ucieczki dziedzicznie w C.K. Austryackich Poństwach na Skarb Naywyższy odbierą.

Który wyrok Emigrantowi niniey-

szém się ogłasza. (3)

Dan w Stanisławowie dnia 15go Li-

stopada 1810.

Durch: Bescherung des Hrn. Johann Prichta zum Magistrats Sekretär, ist die hierortige mit einem jährlichen Gehalte von 300 str. verbundene 2te Kanzlistens Stelle im Justizfache erlediget worden, zu dessen Beschung wird der Konkurs bis letzen September 1. J. ausgeschrieben. Die Kompetenten haben also ihre mit Fähigskritss und Moralitätsszugnissen versehene Gesuche, längstens dis letzen September d. J. ben dem Broder Magistrate einzurreichen. (2)

Brody den 30. Augnst 1811.

Nro. 13441.

Am 1. Oktober 1812 wird in der Amtskanzlen der k. k. Nisker Staatsguts-Verwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreis se, die Lizitazion wegen Verpachtung des Brandwein-Spilligs abgehalten werden.

Die Brandwein s Erzengung wird am 4. November d. J. anfangen, am 20. 3as ner 1812 beendiget, nur auf 5 Arbeits: keffeln betrieben, und nicht mehr als 500 Korez verschiedenen Betreides verbrennt merden.

Bur Hornviehmastung sind geräumige Stallungen vorhanden. Das Pretium oder der erste Ausruf für einen verarbeitet wers denden Korez Getreides, ohne Unterschied der Gattung ist #5 Kreuzer Wiener-Wäherung. — Das vor der Lizitazion zu erlegende Vadium 50 ffr. Wiener-Währung.

Pachtlustige (unter denen auch Juden zugelassen werden) haben am obbesagten 1. Oktober um 9 Uhr fruh, in der Bere waltungs = Amtskanzley zu Nisko zu etz scheinen. (2)

Nisko den 1. September 1811.

Nго. 13441.

Am 1. Oftober 1811 wird in der Nisker Antskanzlen der k. k. Staatgutss Verwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreife um 10 Uhr Früh, die Lizitazion zur Verpachtung der herrschaftlichen Einskehrs und Schaufhäuser, vom 1- November 1811 auf 3 Jahre, abgehalten werden,

Die Verpachtung geschieht an Denjes nigen, der fich zur Abnahme eines, ben ber Lizitazion bekannt gemacht werdenden bestimmten Quantums herrschaftlichen Brands weins herben läßt, und ben der Steiges rung des Wohnzinses meistbiethend bleibt.

Die vorzüglichste im Voraus zu bes merkende Bedingniß ist: Jeder Pachter werde verbindlich gemacht, auch während der Pachtung mit Ausgang eines jeden Jahres, nach vorheriger vierteljähriger Aufkündigung ohne Vergütungs = Anfordes rung, von der Pachtung auszutreten.

Das hochste Vadium beträgt 50 ffc in Miener-Wahrung, mit welchen steh Die Pachtlustigen zu verseben haben.

Die Juden, betannte Ararialrucffand.

ler, und jene bermabligen Dachter, mit Denen das Mint ungufrieben gu fenn gegrundete Urfache bat, find von der Witt fleigerung und Pachtung ausgeschloffen. (2) Nisko den 1. September 1811.

6 Nro. 2051-

### Nachricht

von dem t. f. bohmifchen gandesgubernium.

Bufolge ber mittelft Birtulars vom 13ten b. M. befannt gemachten allerbochften Entfcbliegung wird das Religionsfonds = But St. Klara, am 8. Oftober 1811 in ber 10ten Vormittageftunde in dem f. f. Bubernial-Sigungsfaale offentlich feilgeboten, und an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Diefes But liegt im Cacrichen Begir: te, und gufolge ber in Ronvenzionsgelbe geschehenen Schatung, ift ber Ausrufspreis

205820 fl. bestimmt.

Die Dienfte der Unterthanen befteben jahrlich in 128% Rlafter Solzfuhren, Die fie in natura guftellen, bann an Bebendfornern in

20 Kahr 4 Maßl oder n. oft. 96 Megen 113 Maßl Waiten,

oder n. d. 1651 Mes. 147 Mafi Rorn,

oder n. oft. 89 Megen 101 Maßl Gerfte,

oder n. d. 1577 Mes. 12 maßl Saber,

Die fie gleichfolls in natura gut entrichten haben, nebft Suhnern, Epern, Lammern und Banfen, welche mit Belbe reluirt merden.

Bu biefem Bute gehort noch ein geitweilig verpachteter Manerhof fammt Bebaus ben von 336 Meten 15 Daft Adern,

183 - 9 - Wiefen, Barten, und 8 - Sutwaiden.

Mußerbem befinden fich in eigener Die gie 143 Meten 11, Magl Leiche nabit der Rifcheren, im Untheile des Klufes Withda rab ben Trewnit, welche jedoch verpuchtet ift; dann 623 Megen 11 Daft Walduns gen; ferner gehoren ju biefem Gute?

a) Gin Braubaus in der Stadt Eger. porin 10 Faffer Bier im vollem Bufe

erzeugtewerben; abn af auffintell ogje

b) Die Brandweinbrenneren Gerechtigfeit ju Ober= und Unterschloffenreith, welche zeitweilig verpachtet ift;

c) Bebn gange Ruftikale und 27 gemifchte. Dorfer, enebft einem fogenannten Sollere Sofbauer, und 4 ginsbaren in dem Bays reuthischen Dorfe Kischern gelegenen Bauerhofen ; .

d) 3men Ruftital-Wirthshaufer außer. ber

Stadt Eger:

e) Eine Dominital und acht Ruftitals Mahlmublen, davon erftere gur Entrich's tung des Laudemiums verbunden ift;

f) Gin Amtshaus in der Stadt Eger nebft dem Rlofter und Rirchengebaude:, bann zwen Segerhäufeln zu Tremnit und Ille richsgrun, zwen Taglohnerhaufeln nachft dem Mayerhofe, und ein Sifcherhaus nebft Scheuer und Schupfe.

Die Laglatung gur öffentlichen Reile bietung diefes Guts wird mit bem Benfate fund gemacht; daft jeder Raufluftige noch bor ber Berfteigerung ein Reugelb von 20582 fl. in Parzial-Lotto-Obligagio= nen, oder in Ginlofungsicheinen gu erlegen haben wird, welches ber Meiftbietenbe, fo= fern er von dem Raufe wieder gurucktreten follte, ohne weiters gu verlieren bat, den übrigen Ligitanten aber al ich nach ber Ber fleigerung wieder guruckgeffellt werden wird.

Ift das Reugeld in Ginloffingsicheinen erlegt worden, fo wird es dem Raufer nach erfolgter Berichtigung der erften Salfte des Raufschillings juruckgestellt, werben, indem daffelbe keineswegs auf Abichlag des Raufs ichillings angenommen werden darf.

Die erste Halfte des Raufschillings muß gleich nach erfolgter hochster Bestättigung bes Raufs por Atbergabe des Guts bezahlt werden. Jur Entrichtung der zwenten Salfte des Kaufschillings werden dem Kaufer zwen Jahrsfristen zu gleichen Raten gestattet.

Die Zahlung des ganzen Kaufschillings hat einzig und allein in Parzial-Lottooblis gazionen, welche nach dem volleit Betrage derfelben angenommen werden, zu geschehen.

Die zwente Salfte des Kaufschillings
ist von dem Tage der Rusungs : Ubergabe
mit sunf von hundert zu verzinsen, und der
diesfällige Interessen : Betrag entweder mit Interessenzons der Parzial : Lottooblis
gazionen, oder in Ermanglung derselben in Bmanzigerenzer-Stücken zu berichtigen.

Bey gleichen Anbote wird jenem Kaufer der Vorzug eingeraumt, welcher sich in Beziehung auf den Erlag des Kaufschillings zu den kurzesten Fristen verbindlich macht, übrigens wird in dem Verkaufs-Kontrakte für den Fall, das die eingegangenen Ratenzahlungen nicht punktlich erfolgten, die unnachsichtliche Zurücknahme des Guts besoungen werden.

Die meiteren Vertaufs-Bedingnisse werben ben der Steigerungs-Lagfanung befannt

gemacht werben.

Prag den 15. August 1811.

Frang Seebald, 1. f. Gubernial Gefretar.

Nro. 2051.

#### Obwieszczenie.

ze Strony C. K. Rżądów Kraiowych Czeskich

Stosownie do obwieszczone Wol-

nikiem pod dniem i stym p. M. wydanym, naywyższéy Uchwały, Dobra Funduszu Religyinego St. Klara na dniu 8mym Października 1811 o 10téy godzinie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Gubernialney więcey daiącemu przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Dobra te leza w Egerskim okregu, a Cena Fiskalna iest stosownie do zrobionego w Monecie Konwencyonalnéy Szacunku na 205820 Ren. ustanowiona.

Poddaní odstawiaią rocznie 128 3 Sążni drew podwodami wnaturze, i oddaią podobnież wnaturze

austr. 96 Mac. 11 4 miarek pszenicy,
- 350 Kar. 16 miarek, czyli niższoaustr. 1651 Mac. 14 4 miarek żyta,

10 Kar. czyli niższo - austr. 80

334 Kar. 2 14 miarek, czyli niższo austr. 1577 Mac. 12 14 miarek owsa, podobnież płacą pieniędzmi za Kury, iaia, iagnieta i gęsi.

Do tych Dobr należy ieszcze tymczasowie w dzierzawę wypuszczony Folwark z Budowlami, i

na 336 Mac. 15 miarek ornego pola

183 — 9 — lak, ogro-

ina 13 p.a. p.a.

Oprócz tego znaydują się w własnem zarządzeniu Stawy na 143 Mac, 11 miarek wraz z tybołowstwem na części rzeki Wundrab przy Trewnicu, które w Arede wypuszczono; da-

D 2

tey Lasów na 623 Mac. 11 miatek; i należą ieszcze do tychże Dóbr:

a) i Browar w Mieście Eger, w którym io Beczek piwa w pełnym nalewie wywarza się;

b) Prawo palenia gorzałki w wyższymi niższym Szłossenraycie, które na czas w Arende wypuszczono;

c) Dziesięć całych rustykalnych a 27 różnych z wsi z iednym tak nazwanym dworskim Chłopem, i czterma czynszowemi w Bayrayckiey wsi Fischern położonemi Osiadłościami chłopskiemi.

d) 2 rustykalne Karczmy za mia-

stem Eger;

e) i Młyn dominikalny, a 8 młynów rustikalnych, z których pierwszy Laudemium - opłacać

powinien.

f) Dom urzędowy czyli Officina w mieście Eger wraz z Klasztornym Budynkiem i Kościołem, dwa Domki dla Leśnych w Trewnicu i Ulrichsgrün, dwie Chatek dla Naiemników w bliskości Folwarku, i iedua Chatka rybacka ze Stodoła i Szopą.

Dzień Licytacyi tych Dóbr z tym dodatkiem obwieszcza się, iż każdy knpienia życzący ieszcze przed Licytacyą Zadatek (Vadium) w 20582 Reń. w cząstkowych Obligacyach loteryinych, lub w Rewersach wykupuiących złożyć powinien, które Vadium więcey daiący bezwzględnie utraci, ieżeliby od kupna odstąpił, inszym zaś Licytantóm będzie takowe zaraz po Licytacy i nazad powrócone.

Złożony w Rewersach wykupuiących Zadatek po nastąpionem wypłaceniu pierwszey połowy Summy kupna Kupicielowi zwrócony będzie, gdyż takowy żadnym sposobem w Summie kupna potrąconym być niemoże. —

Pierwsza połowa Pieniedzy za kupno ma natychmiast po nastapionem naywyższem potwierdzeniu kupna przed zdaniem Dóbr być wyliczona. Do wypłacenia drugicy połowy tychże kupicielowi dwuletni termin wrównych ratach dozwala sie.

Wypłacenie wszystkich Pieniędzy za kupno ma iedynie tylko w cząstkowych Obligacyach loteryinych, które w całey ich wartości przyjęte-

mi beda, nastapić.

Od drugiey połowy Summy kupna, rachując od dnia, w którym oddanie użytkowania nastąpiło, Prowizya po pieć od sta albo w Kuponach procentowych od parcyalnych Obligacyi loteryinych, lub też w niedostatku takowych w Czterdziestówkach opłacać się powinna.

Przy równym podaniu ten pierwszeństwo otrzyma, który się względem złożenia pieniedzy za kupno do naybliższych terminów zobowiąże; na ostatek w Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano będzie, iż w tym razie, ieżeliby w umówionych ratack płacenie punktualnie nienastapiło, Dobra bez wszelkiego względu nazad odebrane będą.

Dalsze warunki sprzedaży będa przy Licytacyi obwieszczone. (2)

w Pradze dnia 15. Sierpnia 1811.

Franciszek Sechatd,
C. K. Sekretarz gubernialny.

Nro. 20663.

Bon dem t. t. Bandesgubernium ber Ronigreiche Galigien und Lodomerien wird biemit bekannt gemacht: Nachdem die nachbenannten GraniczestierUnterthanen : Pintilie Ropczan und Andrei Ropczan fammt ibren Weibern Iftinka und Anitza, ihren Tochtern Katharina, Mariuka und Safta, dann mit einem Sohne Grigore aus bem Bukowinaer Kreiseausgewandert find, und beren Aufenthalt gang unbekannt ift; fo merden biefelben in Bemagheit des Kreisfchreibens vom 15. Junn 1798 S. 1, burch gegenwartiges. Editt hiemit offentlich nors geladen ; und gifr Wiedertehr aber Rechts fertigung ihrer Entfernung, binnen 4 Mos unten mit der Bedrohung aufgefordert, Daß nach Berlauf Diefer Frift gegen Diefelben , nach der Borfchrift des Befeges verfahren werden wurde. ....

Lemberg den 18. May 1811.

Z Strony Cesarsko - Królewskich Rzadów Kraiowych Królewstw Galieyi i Lodomerii ninicyszym obwieszcza sie: Ponieważ niżey namienieni Graniczestienscy Poddani Pintilie Ropczan, i Andrei Ropczan wraz z zonami śwoiemi Iftynką i Anitza, z ich Corkami Katarzyna Marinka i Safta, tudzież z Synem Grigorem z Cyrk. Bukowinsk. wywedrowali, i ich mieysce przebywania całkiem wiadome nie iest; przeto Onychże stosownie do Cyrkularza pod dniem 15. Czerwca 1798. S. I. ninieyszym Edyktem publicznie powołnie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia ich oddalenia w przeciągu czterech miesięcy z ta pogrózka wzywa się, iż po aph nichiu tego terminu przeciw O-

nymże podług przepisu Praw postapiono będzie. (2)

w Lwowie dnia 18. Maia 1811.

Nro. 8827.

Per Regiæ ac Metropol. Urbis Leopol. Magistratum attento eo, quod Martinus et Joannes Rzeszowskie fratres successores olim Christophori Rzeszowski absented, ac de domicilio huic Judicio massam paternam Rzeszowskianam pertractanti ignoti sint; ideo absentibus supradictis Successoribus pro officioso curatore D. Uznański, Advocatus erga substitutionem Dom. Zarzycki cum eo sub hodierno, periculo corundem constituitur, quatenus absentes suos clientes rite ac debite defendat ac tueatur. (2)

Leopoli die 17. Augusti 1811.

Nro. 11728.

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratum præsenti edicto notum redditur, Sortes Lapideæ sub Nro. 266 in Civitate sitæ ad Massam Olim Leib Kocher spectantes officiose sub die 24. Januar. a. c. ad 5454 fir. æstimatas, tribus in Terminis videlicet 11. Octobris 4. Novembris et 2 Decembris 1811. semper hora 3tia pomeridiana in Lapidea Skrochowskiana sub Nro. 115 in Civitate sita licitatum iri, ad quam licitationem omnes emendi Cupidi invitantur ut in dictis terminis compareant quibus liberum manet jura et onera dictis Sorubus inhærentia in Cassa et Tabula Civica inspicere cum eo, quod emendi Cupidi Vadium 10 à 100 reponere et plurimum offerens intra 14 dies ab actu licitationis pretium oblatum huc Comportare debebit. (2)

Leopoli die 26. Aug. 1811.

Nro. 6047.

Bon Seiten der Galizischen f. f. Bankals Bollgefällen Administrazion, ist wider den Seistlichen Faustin Klosowski aus Potok in Herzogehum Barschau, unterm 22. Seutems ber 1810 Zahl 9082 Straf Mozion geschöpft morden.

Da nach Inhalt der von dem Zollamte in Dombrowa abgeführten Untersuchung, dersfelbe am 5. September 1810 auf einem Seistenwege in der Ausschwärzung, mit 50 Pfund angebleichten hansenen Garn, 20 Pf. gehöhlten Hanf, und 1 Paar Frauenschuhen betreten wurde; so werden diese Feilschaften im Schälzungswerthe pr. 27 str. 30 kr. im Grunde des 86. Zostpatents Sph. anmit im Verfall erklärt, die von demselben mit 27 str. 30 kr. haar erslegten Umfahrungsstrafe aber, unter einem zur Zurückstellung angewiesen, übrigens ihm frenzestellt, gegen diesen Spruch binden 90 Tagen a die recepti, im Wege der Inade oder jesnem des Rechts zu rekuriren.

Demfelben wird daher zur Ergreifung der ihm geschmassig eingeraumten Mittel, eine Frist von 90 Lagen mit dem Bensaße hiemit bestimmt: daß nach fruchtlosen Berlaufe dieses Termins, das Straferkenntniß seinem ganzen Inhalte nach ohne weiters in Bollzug geset, within die Kontreband-Vertheil= und Verrech-

Lemberg den 4. July 1811.

Przez C. K. galicyiską Administracyą Dochodów Celnych, została przeciwko Xiedzu Faustynowi Kłossowskiemu z Potoka w Xiestwie Warszawskim, pod dniem 22gim Września 1810 Roku sub Nr. 9082, pastępująca Nocya Kary ustanowiona.

Gdy tenze, podług przez Komore Celną w Dombrowie wyciągaioney Indagacyi, dnia 5go Września 1810 na poboczney Dłodze, z 50 Funt. Przedziwa, 20 f. Lnu Para Damskich Trzewikow przytrzymanym został. Przeto wspomnione Artykuły, w Wartości 27 Ryńskich 30 Krayc. podług 86, 54 Celnego Patentu w Konfiska-

krayc. za poboczny Przejazd onemuż, do odebrania naznaczała się. Wreście do uczynienia Rekursu w Drodze Łaski, lub Prawa onemuż oodniowy Termin pod tym Warunkiem dozwała się, iż pobezskulecznym upłynieniu onegoż, Kontraband ten, podług cefey Treści, w rachunkach umieszczonym zostanie. (2)

..Nro. 801.

. 5 . 1

Bon bem f. T. Suczawaer Diftriftegerichte, wird Moifes Pichler durch gegenwartiges Edift erinnert: daß ber Suczawaer Bünger Bogdan Bottoschan, wider ibn web gen geforderien 362 fir. eine Alage eingereicht. und bas Gericht, dem ber Dri feines Aufents halts unbekannt, und weil derselbe vielleicht außer den t. f. Erblanden befindlich ift, gu feiner Bertretung und auf deffen. Befahr und Untoften ! ben biefigen Juden Raftuli Weins bach jum Rurator bestoft, nite welchem bie angestrengte Rlage nach der fürzdie ofterreichis ichen Erblanden bestimmten Gerichtsordung, ausgeführet und entschieden werden wird; Moifes Dichler wird demnach deffen gu bent Ende verständiget, damit er allenfalls ju rechter Beit felbft gu erfcheinen, feine Rechtsbehelfe dem bestimmten Bertreter vorzulenen oder auch fich felbft einen andern Sachmalten die bestellen, und diefem Berichte namhaft gu. maden, überhaupt aber in die rechtfichen orde nungemäßigen Wege einzuschreiten wiffen moge, die er gu feiner Bertheldigung dienfam finden wurde , indem er fich bie aus feiner Berfaumung entstehenden Solgensfelbst benaus meffen baben wird. (4)

Suczawa den 18. Juny 1811-

Nro. 1794.

Per Cæsar. Regium Forum Nobilium Tarnoviense, medio præsentis Edicti puplico notum fit, et statuitur: ut inquantum quis obligationes ærariales, comunitatis Villæ Kobylczyna in Circulo Sandecensi sitæ proprias, et Casu ignis die 12 Martii 1809 in eadem Villæ exorti combustas, inferius specificatas, in manibus haberet, tales eo certius intra s

Annum C. Reg. Huic Nobillum Foro pro-ducat, ac secus tales pro amortisatis declarebuntur, et Summum ærarium, pro disdem respondere non tenebitur. Obligationes quastionis sunt sequentes:

1. Ad Nr. 381 ded. 9 Septembris 1293. 45 Super quota & ffri Natura Haber Lie

ferungs - Obligation: . 1 24) VOTED

2. Ad Nr. 5458 ded 22 Februarii 1795. super quota 23 fl. 7 4/8 kr. Naturæ Korn und Haber - Lieferungs - Obligation, 3. Ad Nr. 2693 ded. 22 Decemb, 1795

super quota 20 flr. 42 kr. Noturæ Korn und Haber Lieferungs Obli-

gation. an of owner borres. (\)
4. Ad Nr. 2252 ded. 3 Octob. 1799 super quota 17 fir. 42 kr. Naturæ Korn und Haber - Lieferungs - Obligation.

5. Ad Nr. 4991 dd. 1. Oct. 1797 super quota 19 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen - Obligation.

6. Ad Nr. 10101 ded. 1 Februar. 1799 super quota 12 ffr. 9 2/8 kr. Naturæ

"Kriegs Darlehen Obligation." 2. Ad Nr. 9807 dd. 1. Juny 1799 super

quota 12 flr. o 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen - Obligation.

8. Ad Nr. 9370 ded. 1 August. 1799 super quota 9 fl. 45 2/8 kr. Naturæ

Kriegs Darlehen Obligation.

9. Ad Nr. 9725 ded: 1 Decembris 1799 super quota 12 fr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs - Darlehen Obligation; ad extremum

. 10. Ad Nr. 10504 ded. 1 Novemb. 1800 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs - Darlehen - Obligation. (2) Tarnoviæ die 25. April. 1811

Nro. 13903.

2m 9. Oftober I. 3. werden in der Sam--borer Rreisamts . Rangley , jum hiefigen Propinazions . Bedarf' 1000 Rores gute Malgersten, und 1000 Koreg Rorn mittelft offentlicher Lizitazion ang tauft; wogu bie Bertaufsluffigen mit einem Reus gelbe von der Berften ju 800, und vom Rorn ju 1000 fir. in Gintofungefcheinen,

am obigen Sage Frube um o Uhr eingelaben, werden. (1)

Podbusz den 8. September 1811.

Nro. 2043.

## men gung.

Von der t. f. Gallzifchen Staatsgutere Beraußerungs & Softommiffion wird hiemit bekannt gemacht, daß zu Lemberg am 21. Ottober igri im Gubernial-Bebaude um -10 Uhr Vormittags, das im Stryer Kreife gelegene Rammeralgut Zawadow, mittelft öffentlicher Ligitagion vertauft werden wird, Die Ertragsrubriten bestehen in folgenden:

a) Die dafelbft befindlichen 69 Unter-

thanen leiften jahrlich: 1196 Bug:) Robotstäge.

Un Bing von ben bebauten Actern wird

59 ftr. 20% fr., nud

an Bins von den unbebaufen Adern 47

fir. 45% fr. entrichtet.

Un Dahlenzins 7 ffr. 30 fr.; Maftzins 4.fir. , bann werden an die Berrichaft abgegeben 63 Rotes 24 Baines Babet.

30 Stud Gefpunft

- Ganfe 15

30 - Rapauner

6 60 \_ Huhner

600 - Eper

b) Reld Wirthfchaft.

An herrichaftlichen Manerhofs Grunden befinden fich:

2 Joch 750 U Mafter. Garten Act 142 = 1256 =

289 = Wiesen 50 =

Berrschaftliche Sutwaide gibt es feine, fondern das bertichaftliche Bieb maidet fich duf det Bemeinde Sutwaide.

c) Bur Ausubung Des Proping ions.

Rechtes, befinden fich zwen Schanthaufer wovon eines an der Strafe, nach Stry liegt; auch befindet fich bafelbft eine Mable muble.

d) Berrichaftliche Bebaude existiren feine, meil diese unlangft verbrannt find.

Pro Pretio Fisci wird die Summe von 38487 fir. 35 fr. in Gintofungsicheis nen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Ligitagion bage erlegt merden muß.

Die erfte Raufschillings . Salfte ift por der Gutsubergabe gu berichtigen, doch merden auch Bankozettel nach dem funften Theile ibres Mennwerthes, fo lange fie gefetlich im Umlaufe find, angenommen-

Die übrigen Bedingniffe werden bey ber Ligitagion bekannt gemacht, und konnen fruher bey der f. f. Staatsguter . Adminiftragion eingesehen werden.

Lemberg den 30, Muguft 1811.

Nco. 2043.

#### Obwieszczenie.

L Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych wyznaczoney Kommissyi ninieyszym obwieszcza się: iż na dniu 21. Października 1811 roku w L wowie w w Domu Gubernialnym o godzinie 10. z rana Dobra Kameralne Zawadów zwane, w Cyrkule Stryiskim ležace, przez publiczną Licytacye sprzedane beda.

Rubriki Dochodów są następujące:

a) Poddani 69 tam znaydujący się odrabiaią rocznie 1196 dni ciągłych i 1924 dni pieszych, oraz Czynszu z ról zasianych 50 Zł. Ren, 20 7/8 kr.

Czynszu z ról niezasianych 47 Zt. Ren. 1458/8 krapphacaia. 10 1000

Czyńsz z młynn wynosi 7 Złog 30 krayc. a czynsz za karmienie wieprza 4 Zł. Reń. Oprócz tego oddaio sie do Paristwa 63 korcy 24 Garcy Owsa. moistable at the

30 Sztuk przedzy.

30 — Kapłonów.

. 60 - Kur,

-110 600 1 - 4 Jayraderi - bent 1965

b) Gospodarstwo polne.

W gruntach Dworskich Folwarcznych znayduje się:

2 Morgi 230 [] Sążni Ogrodu.

142 — 1256 — roli.

289 Laki.
Pastwiska Dworskiego niema, lecz bydło Dworskie pasie się na Gro-

c) Do wykonywania Prawa Propinacyi znayduia sie dwa Domy szynkowne, z których ieden na gościncu Stryiskim leży, także gert znayduje się tam Młyn.

d) Zabudowania Dworskie żadne nie existuia, gdyž te niedawno

zgorzały.

Za Cene Fiskalna wzieta bedzie Summa 384871 Zł. Ren. 55 kr. w Rewersach wykupniacych, którey 4ta cześć przed Licytacya iako Vadium w gotowiźnie złożona być ma

Pierwsza Połowa Summy kupna przed oddaniem Dóbr uiszczona być powinna, i oraz Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, poki też w kursie prawnym zostana, przyjete bedar

Reszla warunków podczas Licy-

tacyi Dóbr Rządowych przeyrzane być mogą. (1)

w Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 2029.

## Anfundigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsguters Veräußerungs-Hoftommission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 19. Oktober d. J. um 10 Uhr Vormittags, im hiesigen Gubernial-Gebäude die öffentliche Versteis gerung, über den Verkauf des Religionss sonds-Vorwerks Zablocie dolue abgehalsten werden wird.

Dieses in der Tarnower Vorstadt Zablocie gelegene Vorwert hat an Actern 50 Joch 455 2/8 [] Rlaster, an Wiesen und Garten 13 Joch 310 [] Rlastes.

Einen vom Dominium Tarnow zu entrichtenden Dubligins von jahrt. 45 ffr.

Dann entrichten die dazu gehörenden 35

468 Bugrobots=Lage ,

13 Stud Hühner,

36 Stud Eper, nebft

61 ffr. an jahrlichem Grundzins.

Der Fiskals oder erste Ausrufspreis ist nach den bisher eingestossenn Pachtzinsen, auf 12078 str. 15 kr. in Einlösungsschei nen bestimmt worden, wovon der vierte Theil vor der Lizitazion als Reugeld erlegt werden muß.

Die aussuhrlichere Snts-Beschreibung und die übrigen Verkaufsbedingnisse, werben ben ber Versteigerung bekannt-gemacht, und können auch früher ben der t. E. Staatsguter- und Salmen - Administrazion eingesehen werden.

Leinberg ben 30. August 1811.

Nro. 2029.

#### Obwieszczenie.

Z Strony C. K. do spredaży Dóbr Rządowych wyznaczoney Kommissył Nadworney obwieszcza sie: iż na dniu 19tym Pażdziernika r. b. zrana o godzinie 10. w tuteyszym Domu Gubernialnym publiczna Licytacya końcem przedawania Folwarku Zabłocie dolne, do Funduszu Religyinego należącego, odprawiać się bedzie.

Ten Folwark na Przedmieściu Tarnowskim Zabłocie Icżący, ma 50 Morgów 455 2/8 kwad. Sążni ro- li orney, 12 Morgów 810 kwad. Sążni łąk. i Ogrodów.

Dominium Tarnow powinno corocznie czynszu 35 Ztot. Ren. od-

Młynu płacić.

Poddani 35 do. tego Folwarku

należący odrabiaią.

i daią —

13 Kur, i

36 Sztuk Jay, tudzież

61 Zł. Ren. z gruntu rocznego

czyńszu.

Fiskalna czyli pierwsza Cena wywołać się maiąca podług dotychczesney pobieraney Summy z Dzierzawy, na 12078 Zł. Ren. 15 kr.
w Rewersach wykupujących postanowiona została, którey 4ta Część
przed Licytacyą iako Vadium złożona być ma.

Dokładnieysze Opisanie Dóbr, i inne warunki przedaży, podczas Licytacyi ogłoszone będa, i też ieszcze wcześniey w C.K. Administracyi Dóbr Rządowych i Salin przeyrzane być mogą. (i)

W Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 2045.

## Anfundigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsguters Veräußerungs-Hofkommission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 12. Oktober d. J. Vormittags um 10 Uhr, zu Sambor in der Kreisamts-Kanzley die im Bes zirke der freyen Stadt Drohobycz geles gene Realität Kat Wegierski Miturszynski, öffentlich an den Meistbiethenden wird verkauft werden. Der Fiskal = oder erste Ausrufspreis besiehet in 1374 st. 424/8 fr. in Einlösungsscheinen, wovon der vierte Theil als Reugeld vor der Lizitazion erlegt werden muß.

Bu dieser Realität gehören: 16 Joch 1100 [] Klafter Acker.

Gin altes Wohnhaus von geschnittenem Solz mit einem Schindeldache, zwen Scheusern von Flechtwerk mit Strobbachern.

Eine Getreid-Feime mit Strohdach.

Eine Stallung auf 12 Stud Bieh, von geschnittenem Wandholz. und ein schlechter Schweinstall von Flechtwert, mit Stroh gedeckt.

Die erste Kaufschillings = Halfte wird mit Einrechnung des erlegten Reugeldes vor der Ubergabe dieser Realitat, die zweys te Halfte aber binnen einem Jahre vom Tage der Übergabe zu berichtigen seyn.

Die übrigen Bedingnisse werden ben ber Lizitazion bekannt gemacht werden, und konnen früher ben der Samborer Rams meral Dkonomie Verwaltung eingesehen werden.

Bemberg den 30, August 1811.

Nro. 2045.

#### Obwieszczenie,

Z Strony Ces. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych ustanowioney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się: iż na dniu 12. Października r. b. z rana o godzinie 10. w Samborzę w kancelaryi Urzędu Cyrkularnego Realność Kąt Węgierski Miturszynski w obrębie k. wolnego Miasta Drohobyczu leżąca, publicznie więcey daiącemu przedana bedzie.

Cena Fiskalna czyli pierwsze wywołanie iest 1374 Zł. Ren. 42 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium przed Licytacyą złożona być ma.

Do tey Realności należa:

16 Morgów 1100 kwad. Sąźni roli: Dóm pomieszkalny stary z rznię-

tego drzewa i dachem gatami pokrytym, dwie Stodoły z chrustu stoma poszyte.

Szpiklerz z dachem słomianym.

S ta y n i a na 12 Sztuk bydla, z rzniętego ściennego drzewa, i stary chlew z chrustu stomą pokryty.

Pierwsza Połowa Summy kupna z wrachowaniem złożonego Vadium przed oddaniem tey Realności, druga Połowa zaś wprzeciągu roku iednego od dnia oddania Realności uiszczona być powinna.

Reszta warunków przedszy przy Licytacyi ogłoszona będzie, i mogą też ieszcze wcześniey w Samborskiey Kameralney Ekonomiczney Prefekturze być preyrzane. (1)

w Lwowie dnia 30. Sierpnia 1811.

Nro. 5998.

Gdy w Jasielskiey Cyrkul. Kancellaryi na 3 Lata zacząwszy od 130 Listopada 1811. następujące mieyskie Dochody i Realności icytowane będą, jako to:

Miasta Krosna, 14. Października r. b. dochód z Konsumpcyi Wina którego Prætium Fisci w Walucie 11 str.

12 kr. wyngsi.

Mostowe którego Prætium fisci-w

Walucie 21 flr. 6 kr.

Grunt Przydomki zwany, którego Prætium Fisci w Walucie 15 flr.

wynosi.

Miasta Kołaczyce na dniu 8go Października r. b. Propinacya którey Prætium Fisci w Walucie 640 str. 36 kr. wynosi.

Miasta Gorlic dnia ogo Października r. b. Dochod z Konsumpcyi Wina którego Prætium Fisci 60 fir.

24 kr. w Walncie wynosi.

Miasta Dembowiec na 15. Października r. b. Propinacya; którey Prætium Fisci w Walucie 36 flr. i Dochod z Konsumpcyi Wina którego Prætium Fisci 9 flr. w Walucie wynosi, tedy toż z tym dodatkiem ogłasza się, że Licytanci z 10 a 100 Vadium zaopatrzeni bydź maią, i że dalsze Punkta przy Licytacyi ogłoszone będą. (1)

Jasto dnia 16. Września 1811.

Nro. 2068.

## Rundmachung.

Bur Erleichterung der Konkurrenten bet bem unter dem iten Februar b. 3. allerhochstverordneten Advitalitæts- und Staatsguter Verkauf hat man das bissher mit dem vierten Theil des Ausrufsspreises bemessene Va di um der gesstallt herabzusepen befunden, daß bei eisnem Ausrusspreiß bis 50,000 str. in Eintosungsschein en 20 Prozent, von50,000 str. bis 100000 in Eintosungsscheinen 15 Prozent, über 100,000 str. in Eintosungs scheinen nur 10 Prozent vom Ausruf ober Fiskalpreis als Vadium vor der Versteigerung von den Licitanten baar zu erlegen seyn werden.

Welches hiemit gur Renntniß ber Rauflustigen bekannt gemacht wird. (1)

#### Bonder f. k. oft. Staatsguters Beraußerungskommission.

Lemberg den 10. September 1811. Anton Sampl, Subernial = Selretar.

Nro. 2068.

## Ogłoszenie.

Lla ulżenia Konkurrentóm przy przedaży Dóbr doży wotnich i rządowych pod dniem 1. Lutego r. b. naywyż1 szym Dekretem nakazaney, Vadium dotad w czwartey części Ceny Fiskalney wymierzone, tym sposobem zniża się: iż przy Cenie Fiskalney aż do 50,000 Zł. w Rewersach wykupuiących 20 od 100, od 50,000 aż do 100000 Zł: w Rewersach wykupuiacych, 15 od sta, nad 100,000 Zł. w Rewersach wykupuiących tylko 10 od 100 wywołać się maiąces czyli Fiskalney Ceny iako Vadium przed Licytacya przez Licytujących w gotowiżnie złożone być ma.

Co ninieyszym dla wiadomości

chęć kupienia maiących obwieszcza się. (1)

Od C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rzadowych ustanowioney Kommissyi.

w Lwowie dnia 10. Września 1311.

Antoni Hampl, Sekretarz Gubernialny.

Nro. 37697.

Vom R. R. Galizischen Landes = Gu= bernium wird zur Besetzung der mit eis nem Gehalt von jährlichen 600 fl. erles digten Mislonicer Kreisphpsikatsstelle der Konkurs auf den 15ten Oktober l. J. mit dem Beisage ausgeschrieben, daß die Kompetenten hierum ihre mit den nöthis gen Behelsen versehenen Gesuche noch vor dem 15ten Oktober l. Jahrs bei der Landesskelle einbringen sollen. (1)

Lemberg den oten September 1811.

## Przybyli do Lwowa Dnia 19. Września.

W. Stanisław Sozański, z Xie. War.— W. Józef Zapolski, z Xie. War. — Dnia 21. Września.

W. Iedrziy Strowski, z Xie. War. — W. Adam Tatarowicz, z Xie. War. — Dnia 22. Września,

JW. Hrabia Seweryn Rzewuski, z Wiednia.

#### Wyiechali z Lwowa

Dnia 19. Września.

JW. Hrabia Witt c. ross. Pulkownik, do Rossyi. — JW. Dominik Skibicki c. ross. Radżea nadworny, do Rossyi. — JW. Hrabia Jan Dunin, do Manastérzysk. — W. Józef Zapolski Dziedzie, do Czeremchy. — W. Józef Balkowski, do Cyrk. Stry.—

Dnia 21. Wrześniu. W. Leon Grzymala Plenipotent, do Poddubiec. .Dnia 22. Września. W. Stanisław Kwaszczewski, do Rossyi. Kurs Monety w Lwowie dnia 23go. Września 1811. Dukat holenderski . . . . 12 Z.R. 30 Kr. cesarski . . . . . . 12 - 15 -Szufryn ...... 32 - 50 -Talar niderlandzki . . . . 5 - 24 -Rubel rofsyiski . . . . . . Moneta konwency onalna za 100 - 261 -Kurs Wexlów w Wiédniu dnia 14go Września 1811. Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 338 1f4 6 niedziel. Augsburg 2a 100 Z. R. (246 Use. ( 243 1/2 2 miesiae. Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 367. 6 niedzici. Paryż za 1 Liwer Tournois, krayc. 57 1/2 Dukat holenderski . . . . 11 Zr. 583/4kr Cesarskie Dukaty . . . . . . 11 - 32 3/4-Szufryn . . . . . . . . . - - -Talary niderlandzkie ... -- --Moneta konwencyonalna za 100 - 250 -Cena targowa w Lwowie od Cena szrednia dnia 14 až do 21 Wrześn. 1311 w Bankocet Zł. R. kr. Pszenicy Kerzec - - -50 45 --Zyta 40 30 -Syczmienia — — — — 34 Owsu - - - - -15 Prosa ----30 -Hreczki - - - -36 Grocku Kartofli. 23 Siana Cetaur - - -30 -Stomy - - - - -Drzewa twardego sąg Wie-

denski —

Drzewa miękkiego -

31

(Nro. 14502.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. D. Josepho Bedkowski in Rossia loco ignoto moranti medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Franciscus Lodzia Poniński puncto tractuum bonorum Zrecia, Kobylany non separatorum jure Dominii sibi tradendorum porro separatorum sequestro innodandorum. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem, Judicialem Adv. Uznański cum sub. Adv. Hruzik qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerlt, cum quo etiaminstituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 14 Oct. 1811 ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebitur.

Leopoli die 3 Augusti 1811.

(Nr. 16751.)

Cæsareo Reginn in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Domino Maximiliano Filipecki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Adamus Sozański puncto competentis actori hæreditatis post Cajetanum Wyszowaty relictæ Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocoe ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judi-

ciario Normam pertractabitur atque termi nabitur Quapropter ipse præsenti Edicto ad monetur utin termino 90 dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 13 Aug. 1811.

(Nro. 14142.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominis Andreæ et Joannæ Conjugibns Laszowskie medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Antonius Krysztalowicz, pcto summar, 14312flp, tum 20645 flp. Justinæ Strzelska addicendarum, ut ex eq actorem pro libero ab obligatione declarandi, Libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; Cum autem Judicium hocce ob eorum extraneam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Zarzycki qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 22 Oct. a. c. hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, que defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Neo. 14240.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnis Leonardo Leoni Worcell et Leonardo Zieleniewski medio præsentis Edicti notum reddit, quod -nimirum Judicio huic, D. Marcella Worcellowa puncto restitutionis in integrum causæ respectu constituendæ Hypothecæ summæ 200,000 flp. fili & suæ Emiliæ inscriptæ per Sententiam hujus Fori dd. 30 Martii 1811 ad Num 1066 decisæ.Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Trawulińskii qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit; cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipși præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Decumenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum bebunt. (2)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nro. 15950.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Rosaliæ Chołoniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Anna de Lanckoronskie imo voto Słonecka 2do Dzieduszycka contra ipsam et reliquos hæredes olim Josephi Słanecki puncto agnoscendæ proprietatis clenodiorum sub 3 Maii a. c. Nro 9437. Libellum exhiuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra hæc regna commorationem ipsis hujatem Judicial. Adv. Manugiewicz cum sub. Hruzik qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se nistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua essevideantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum liabebit. (2)

Leopoli die 12 Augusti 1811

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense hisce notum redditur quod summa 3000 flp. super bonis Chlebiczyn Circulo Sniaty- . nensi penes Stanislaum Com. Skarbek pro re Ignatii Bandomirzewski ex inscriptione dto feria 6. post lestum SS trium. Regum anno 1764 per Rephaelem Skarbek in Castro Leopol, recognita in Satisfactionem Summæ 158 flr. 30 kr. tituto juris detractus Fisco R. obvenientis medio publicæ licitationis die 22 Octo. a. c. hora no matutina hici Regii Fori celebrandæ erga paratam mox solutionem disvendetur. De quo etiam D. Igna. tius Bandomirzewski extra Regna morans informatur cum eo, ut juribus suis invigilet. Cæterum sciat, ei pro Curatore D. Advocat. Uznański additum, et huic D. Advocatum Hruzik substitutum esse. (2)

Leopoli die 12 Augusti 1811

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense hæreditas post Martinum Drelichowski Nobilem die 24 Augusti 1807 in Leyzask demortuum ab intestato relicta, ignotis de domicilio, et nomino defuncti hæredibus qua vacua præsenti Edicto in consormitate Sphi 626 Cod. Civ. Part. II. promulgatur, eo addito, quod si nemo hæredum intra tres annos, et sex hebdomadas se hic Cæs. Reg Fori Nobilium insinuaverit, hæreditas post præfatum Martinum Drelichowski relicta Cæs. Regio Fisco jure caduco addicetur. (2)

Decretum Tarnoviæ die 25 Nov. 1807.

(Nrq. 6505.)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense omnibus, et singulis, quorum interest, notum redditur Marojanum Kuczkowski die 20 Januarii 1800 ab intestato fatis cessisse. Quare hæredes ejus de nomine, et domicilio ignoti medio præsentis Edicti citantur, ut in tempore lege præfinito eo certius declarationem de adeunda hac hæreditate exhibeant, quia secus hæreditas hæc Fisco Regio pro caduco cedet. (2)

Tarnoviæ die 11 Aprilis 1809. .

(Nro. 3753.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense medio præsentis Edicti D. Josepho Ztochowski notum redditur, quod
hæreditas postfolim Franciscum Ztochowski ipsius fratrem in eundem cadens hic
Fori pertractetur, quare Ipse præsentibus adeitatur, quatenus pro capescenda
hac hæreditate se hic Fori intra 1 Annum et 6.7 nas eo certius insinuet, et competentiam suam ad hanchæreditatem comprobet, sub rigore Legum his in Regnis
vigentium — cæterum Ipsi incumbit, declarationem pro hærede in hocce præfixo termino sub rigore hæreditatis hujus
pro repudiata declarando exhibere. (2)

Stanislaopoli die 21 Septembris 1808:

(Nro. 16017.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti omnibus et
singulis notum sit: Andreæ Pakoszewski
ob debilitatem Animi gestionem rerum
suarum ademptam cique curatorem in persona Michaelis Sielecki additum esse.

Quamobrem quisque caveat, quacunque
ratione cum hocce curando quousque Curatela hæc judicialiter revocata non fuerit
sub rigore nullitatis obligationes contrahere. (2)

Leopoli die 7 Augusti 1811.

(Nrd. 853.)

Ex parte Magistratus liberæ civitatis Brody ad petitum D. Joannis Autonli Num 853 horum exhibitum omnibus quorum interest notum redditur, Obligationem ærarialem de Anno 1807 super Summa 9000 flr. ad Nru 1 54473 exaratam tempore invasionis hostilis idest in Anno 1809 per hostes eidem vi abreptam esse. Quare omnes et singuli ab adquisitione hujus obligationis ut caveant præmonentur, jam vero hujus obligationis Possessores, ut intra 1. annum et 6. Septimanas jus suum ad hancee eo certius deducant, quosecus hancee obligationem pro amortisata declarandam iri sciant. (2)

Brody die 5 Julii 1811-

(Nro. 3373.)

Nomine C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliensis D. Joanni Nakuł miedio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Comitissa Theresia Potocka ad Forum hocce adversus eum in Causa puncto restituendi termini ad excipiendum contra Sententias ratione deoccupationis trajectus ad litus Bucovinense Fluvii Duiester in pago Dzwiniacz libellum porrexerit judiciique opem, quoad 10 justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C.R. hæreditariis terris Absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum D. Constantinum Ortyński ipsius periculo, et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipse eum in finem admonetur, ut intra 90 dies aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet juris sui Adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic denominet, et pro-Ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Sequulæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (2)

Stanislaopoli die 1 Julii 1811,

(Nro, 5220.)

Nomine C. R. Regii Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Tarnoviensis D. Joannæ Kowalska in Winiki Lublini et D. Josephæ Szczepanowska in Suleiowice Districtu Stopnicensi Ducatus Varsoviensis degentibus medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Cunegundis de Ramulty Dydyńska et Dna Anna Ramultowna contra ipsas et alios adhuc litis Consortes ad C. R. Nobilium Forum hocce in Causa puncto deducendi juris olim Salomeæ de Siedleckie Ramultowa ex donatione per olim Valerianum Ramult die 17 Sep. 1804 recognita et libr. hær. 58 pag. 261 intabulata ad universam Substantiam olim Valeriani Ramult competentis libelium porrexerint, judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint. Cum autem C. R. Forum hoce ob illarum a C. R. hæreditariis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Niemetz cum substitutione D. Advocati Smolarz absentium periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum eliam lis contestata in conformitate præscripti. pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsæ eum in finem admonentur, ut Curatori dato, si que forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant vel derique alium quempiam mandatarium constituant Foroque huic denominent et pro ordine præscripto ea juris adbibeant media, quæ ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim Sanciust præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (2)

Tarnoviæ die 12 Junii 1811.

(Nro. 4020)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Domino Onuphrio Libero Baroni Lewartowski de domicilio ignoto notum fedditur, ejus Matrem Justinam de Czermińskie Baronem Lewartowska fatis cessisse, et substantiam in meris mobilibus funta officiosum Inventarium in quota 46 r. 27 xr. consistentem reliquisse. De quoipse eo addito sub rigore informatur, quod sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus proposition of the present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. II. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. III. Cod. Civ. præsus present sub rigore §. 624 Part. III. Cod. Civ. præsus present sub rigore present sub rigore §. 624 Part. III. Cod. Civ. præsus present sub rigore pr

scripto, si latuerit, neque se prodiderit, hæreditas hactenus curæ, et administrationi Judicis relinquetur, donec idem de lege mortuus declarari possit. (2)

Tarnowiæ die 23 Maii 1810.

(Nro. 3755.)

Nomine C. R. Fori Nobilium Stanislaopoliensis D. Stanislao Pienczykowski medio præsen. Edicti hisce iusinuatur: quod nimirum D. Thadæus Turkuł ad forum hocce adversus eum in Causa puncto Solutionis Summæ 2000 numorum Aureorum hollandicorum libellum porrexerit, Iudiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. hæreditariis terris Absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum D. Torosiewicz ipsius periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in Conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo îpse eum in finem admonetur, ut pro die 6 Nov. a. c. hora 10 matutina aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet, juris sui Adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic donominet, et pro ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maximeefficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (2)

Stanislaopoli die 17 Julii 1811.

(Nro. 320.)

Per Magistratum Civitatis Przeworsk Domino Petro Andrysiewicz medio prassentis Edicti notum redditur, quod ipsi incumbat declarationem de adeunda vel repudianda post fata patris sui olim Martini Andrysiewicz relicta hæreditate intra tres Annos hic judicii eo certius exhibere, quo secus portio hæreditatis ipsum respiciens juxta §. 624 p. II. Cod. civ. judicialiter tamdiu asservabitur, donec lege mortuus declarari poterit. (2)

Przeworsk die 29 Maii 1811.